# DIE **FRANZÖSISCHE** REVOLUTION **UND IHRE FOLGEN**

Karl August Schimmer





Digitard by Go





# französische Revolution

und ihre folgen.

#### Geschichte

bes

brei und zwanzigjährigen Kampfes gegen Frantreichs Gewaltherrichaft,

perbunben mit einer

# Cebensbeschreibung Napoleons,

einer

biographifchen Stigge über ben herzog von Reichftabt

unb

mit erlauternben Unmertungen über mertwurbige Perfonen, unb gefchichtliche Dentwurbigfeiten.

Rach ben bemährteften Quellen bearbeitet

Karl Angust Schimmer.

Bweite verbefferte und vermehrte- Auflage. Mit einem Titelbilbe.

#### Leipzig.

In Jafob Dirnbod's Berlage: Expedition. 1847.

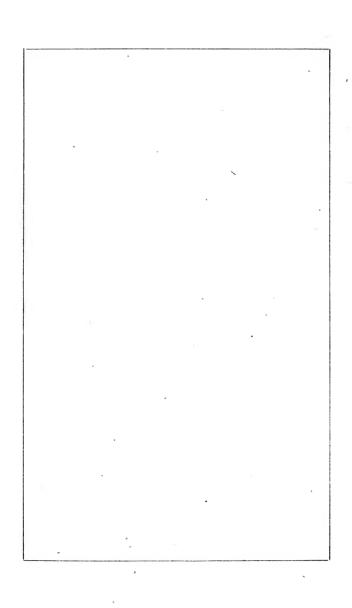

# Borrede.

Un Werken, mitunter guten und vortrefflichen, über die französische Revolution, über Napoleon und seine Zeit, ist wohl kein Mangel und in dieser Hinsicht läßt sich natürlich weder Neues leisten, noch die in Erinnerung der Zeitgenossen frisch lebende große und bedeutungsvolle Periode von einer interessanteren Seite darstellen, als dieß bisher geschehen ist.

Daß ich es aber bennoch magte, und, sogar zweck- und zeitgemäß gefunden habe, biesen Gegen- stand neu zu bearbeiten, macht eine getreue Unführung meiner Beweggrunde nothwendig.

Die vielen bereits vorhandenen Geschichtswerke über jene sturmbewegte Zeit sind zum größten Theile so compendioser Art und so bändereich, daß sie wohl, theilweise, quellengiltige Materialien jener Zeit bieten und als schägenswerthe Bibliothekwerke zu betrachten sind; für den in jenen großen Weltereignissen minder unterrichteten Theil der Lesewelt aber eine zu langswierige, ermüdende und auch wohl nicht durchaus

gleich intereffante - wie für ben Mittelftand ber Ges fellschaft, eine gu koftspielige Lecture bilben.

Einem weiteren, nicht zu läugnenden Vorwurf können die meisten bis jest vorhandenen Werke über die Revolution und Napoleon kaum entgehen, jenem nämlich der Parteilichkeit für dieses oder jenes Princip, ein fast unvermeidliches Gebrechen von Darstellungen jener Ereignisse, die den Verfassern noch zu nahe vor Augen liegen, ja die sie, nicht ohne eigene Semüthsbewegung, selbst zum größten Theile durchlebt haben. Ich brauche hier nur an Girtanner, Lacratelle, Flassan, Bourrienne, Thiers u. A., ja selbst an des geistreichen Grasen Segur, in anderer Hinsicht vortressliche Werke zu erinnern, der beiden Endpunkte von Kür und Wider, nämlich Las Cases und Walter Scott, wie der unzähligen, parteibefangenen Mes moiristen nicht zu gedenken.

Somit ware benn die Aufgabe, die ich mir für gegenwärtiges Werkchen stellte, von selbst klar: ich wollte nämlich Lesern aus der gebildeteren Mittelclasse, die sich für jene großen Weltbegebenheiten interessiren, ohne sich von ihnen zu irgend einer einseitigen Meinung hinreißen zu lassen, durch ein, in einem mäßigen Bande abgeschlossens, nicht weitläusiges, doch auch nicht allzu gedrängtes, quellengiltiges, aber parteisloss Werkchen einen sicheren überblick der Entstehung,

bes Fortganges und ber Beenbigung ber großen französischen Staatsumwälzung bieten, bas ben Geist ber Zeit zwar erfasse und barstelle, aber ihn weber verlege, noch sich von ihm blenden lasse.

Bugleich war es meine Absicht, sowohl die mögslichst aussührliche Lebensbeschreibung des corsischen Helsden in die Geschichte jener Zeit selbst einzuslechten, als auch die wichtigsten biographischen Momente der meissten ausgezeichneten und an dem Umschwunge auf diese oder jene Art theilnehmenden Personen anzusühren, zu welch' letzterem mir in den beigefügten historischen Ansmerkungen der schicklichste Platz schien, in welche ich auch mehre nöthige Erörterungen, über Begebenheisten, Thatsachen 2c. aufnahm, die im Buche selbst nur den Zusammenhang gestört oder die Darstellung des Lauses der Zeitereignisse aufgehalten hätten.

Dieß ist mit Aurzem der Plan des Buches und die Absücht, mit welcher ich es schrieb; von seiner Aufnahme werde ich ermessen, ob ich das Rechte getrossen und mit hinlänglichen Kräften ausgeführt habe. An Ernst, Fleiß und Willen sehlte es mir nicht, so wenig als an nothwendigen Materialien, und so empfehle ich denn dieses Buch dem Wohlwollen des verehrten Publikums, dessen freundliche Theilnahme mich schon mehre Male lohnte und aufmunterte.

So weit die Borrede zur ersten Auflage, die

#### \_ VI \_

sich allgemeinen Beisals zu erfreuen hatte und in sehr kurzer Zeit vergriffen war. — Was die vorliegende zweite Auflage betrifft, so habe ich nur dazu zu segen, daß dieselbe nicht nur vollständig durchgesehen und versbessert ist, sondern, daß ich sie auch mit mehren neuen, sorgfältig bearbeiteten Artikeln vermehrte, welche die neueren Zeitereignisse betreffen, in so weit sie dem Inhalte des Buches entsprechend sind. Wie ich glausben darf, haben mich Quellengiltigkeit uud Parteilossiskeit auch bei diesen geleitet und so hosse ich denn die gleiche freundliche Aufnahme, wie dei der ersten, da der Verleger es auch an eleganter Ausstattung nicht mangeln ließ.

Karl Angust Schimmer.

Den 4. Movember 1846.

Die französische Revolution und ihre Folgen.

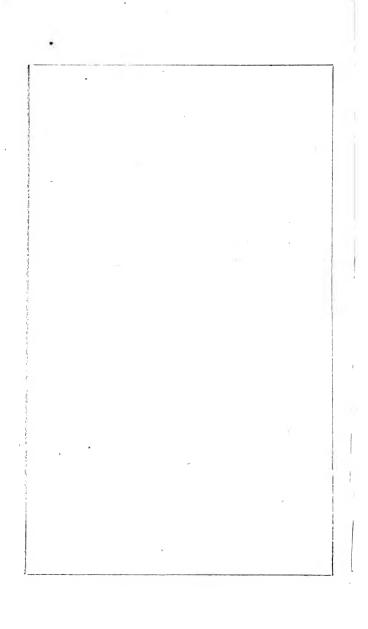

Erfte Abtheilung.

# Die französische Revolution.

Beitraum 1789-1795.

#### Erfter Abschnitt.

#### Urfachen und Entftehen der frangofifchen Revolution.

Geaen bas Enbe bes 18. Jahrhunderts entwickelte fich fur bas gange europäische Festland eine gabrungevolle, bas gange politische Leben erschutternbe und umftaltenbe Weltepoche. Raum hatten fich nach langen, blutigen Rampfen bie basfelbe mehrmals bebrobenben Sturme aus Diten gelegt, und bie fiegreichen driftlichen Baffen hatten bem machtia fortichreitenden, Alles unterjochenden Barbarismus ber Befenner Mahomets fur immer Schranken gefest, als auf einmal, eben burch ein Medium, welches man eigent= lich mit Fug gur Begrunbung bauerhafter ruhiger Zeit nothwendig glaubte, nämlich burch gunehmende Rultur und, freilich ju überfturgender Aufklarungefucht, noch bef= tigere und gefährlichere Sturme aus Beften bas gange politische Gleichgewicht von Europa nicht nur auf bas Furcht= barfte erschütterten, fonbern in feinen Grundfesten gu gerftoren brobten. Gin, volle 23 Jahre mabrenber, Millionen von Menschenleben und unberechnenbare Summen berfchlingender Rampf murbe baburch berbeigeführt, um nur bie Bauptwirkungen biefer entfegensvollen Epoche ju fcma-

chen und unwirtfam ju machen; fie ganglich ju gerftoren und zu vernichten, fonnte jedoch ben angestrengteften Rraften nicht gelingen, und noch am heutigen Tage geben bie ben westlichen politischen Simmel Europas bebedenden Bolfen betrübendes Zeugniß jener welterschutternben Sturme. Die viel an bem unbeilvollen Greigniß ber frangofischen Revolution die vorhergegangene, alles Vorhandene, gleich= viel, ob gut ober übel, zerftorende Aufklarungsepoche, und bie Schriften beren eifrigsten Apostel, worunter ich nur Woltaire und Rouffeau als Bannerführer zu nennen brauche, Schuld tragen mogen, gebort nicht bieber, obwohl bas Faftum unmöglich ju laugnen ift; wir wollen uns baber nur mit ben politisch = kameralistischen Bebeln und Reimen biefer neuern Saat von Drachengahnen beschäftigen. Bunachst muffen wir biefelben in ber Geschichte Frankreichs fast um ein Sahrhundert fruber suchen. Die Regierung Lubwigs XIV., bem wir nur bedingungsweife und in gewiffen Rudfichten ben ibm von ben fchmeichlerischen Zeit= genoffen allzufreigebig gefpenbeten Beinamen .bes Großene (le grand monarque), jugefteben mogen, batte Frantreich zwar in politischer Sinsicht zu einer Sobe, Bedeutenbeit und foldem Übergewicht auf bem europaifchen Continent erhoben, bag es von biefer Zeit an ale großes Reich betrachtet werden konnte, allein bie Aufhebung bes burch Beinrich IV. erlaffenen Gbicte von Rantes, burch welches ben Protestanten freie Religionsubung gestattet war und welche fieben große Auswanderungen ber frangofischen Proteffanten (1666 bis 1744) und baburch ben Berluft von hunderttaufenden fleißiger Burger und unermeglicher Reichthumer veranlagte, ferner bie nut= und zwecklofe, gelbverfplitternde Ginmischung in frembe Bandel, vor Allem aber ber fpanische Erbfolgefrieg (1701 bis 1713), obwohl berfelbe einen fur Ludwigs Abfichten gunftigen Erfolg batte und einem Zweige feines Saufes ben fpanifchen Thron erwarb, alle biefe Umftande vernichteten ben Boblftand und baburch bie Große Frankreiche. Ale Lubwig XIV. ftarb (1715), betrug bie Schulbenlaft bereits nicht weniger als 4500 Millionen Livres. Lubmig XV., beffen Urentel, ber Sohn bes vortrefflichen, von Fenelon erzogenen Bergogs von Bourgogne, bestieg nun in einem Alter von 5 Jahren ben frangofischen Thron. Unter feiner Regierung wurde bem Bolte theils burch feine eigene Berfchwendung aller Art, theils burch unfinnige Unternehmungen und burch fein Singeben an Menschen, bie mit ihren Pflichten ein fchreckliches Spiel trieben, eine nieberbruckende Abgabenlaft aufgeburbet und Schulben auf Schulben gehäuft. Bu Ludwig XV. Beit erreichte ber Berfall ber Finangen, ber Rriegegucht und auch ber Sitten in Frankreich ben hochften Grab, und biefes Reich batte bereits Riefenschritte gum Berberben gemacht. Dhne irgendwie fich ber Achtung feiner Zeitgenof= fen zu erfreuen, ftarb Ludwig XV. (1774.) Unter beffen Entel und Rachfolger, Lubwig XVI. gefchah unläugbar manches Gute; wohl mogen wir bas Urtheil eines ber fcarffinnigften beutschen Geschichtschreiber (Johannes von Muller) über biefen unglucklichen Monarchen als mahr anerkennen, daß nicht leicht mit redlicheren und wohlthatigeren Gefinnungen ein Ronig ben Thron bestiegen habe, allein bas Unbeil hatte in Frankreich bereits zu tiefe Wurgel gefaßt, und es bedurfte, um bie große Berruttung zu entwirren, wenn nicht eine beffere, boch ficher eine fraftigere Band, ale jene bes weichen Ronigs, ber mobl, wie Schil-Ier von Rarl VII. fpricht, bestimmt ichien, ein rubiges Bolf zu begluden, aber nicht vermochte, ein wilbemportes au bezähmen. Alles, mas bie besten und erleuchtetften Dinifter, g. B. Maurepas, Bergennes, Turgot und Reder thaten, maren nur Palliative gegen bas zu tiefgewurzelte Ubel. Doch mehr beschleunigte Frankreich ben eigenen Untergang burch feine vorschnelle und unbedachte Theilnahme an dem Freiheitstampfe ber Nordameritaner gegen England (1778 bis 1783). Recfer entfagte balb bem gefahrvollen Poffen eines Finangminifters; fein Nachfolger Calonne ftrebte gwar noch burch einige Zeit bie Berlegenheit bes öffentlichen Schakes zu verbullen, ohne inbeffen wirksame Mittel zu beren Bebung finden zu fonnen. Den 22. Februar 1787 murben bie Motabeln bes Reiches nach Berfailles berufen, um fich mit ben finanziellen Gegenftanben zu befchaftigen, boch, mit ber Stimmung bes Boltes ichon gu vertraut, lebnten fie bie Antrage bes Ministers, eine Land= und Stampeltare einzuführen, ab, worauf auch Calonne feinen Abschied nahm und Brienne fein Nachfolger murbe. Auch beffen Finang : Operationen zeigten nicht minber unglucklichen Erfolg. Um ben bereits auf 140 Millionen Livres fich belaufenben jahrlichen Abfall zu becken, schlug er große Erfparniffe, neue Auflagen und Anleiben bor, allein bas Parlament wiberfeste fich allen biefen Magregeln auf bas Stanbhafteste. Die Dhnmacht ber Regierung zeigte fich auch balb in ber ichnellen Buruckberufung bes Parlaments nach furger Berweisung nach Tropes. Der Borschlag einer neuen Anleibe von 450 Millionen Livres wurde mit Ungeffum verworfen, und ber Ronig fab fich baburch fo

jum Außersten gebracht, bag er burch einen rafchen Gewaltftreich noch bie Autoritat ber Regierung zu retten verfuchte. Er becretirte namlich bie Abschaffung aller Parlamente und die Ginführung eines bloß von feinem Willen abhangigen Gerichtshofes (cour plenière). Diefer Schritt erregte jedoch allgemeine Ungufriedenheit und entschiedenes welches fich bereits fo offen auszusprechen Miffallen . magte, baß ber Abel von Rennes Jeben, ber eine Stelle bei biefem Berichtshofe annehmen murbe, fur ehrlos ertlarte, weil baburch bie gange Reichsverfaffung verlett fei. Der Premierminifter fab fich nun genothigt wieber einzulenten und ber Stimme bes Bolfes nachzugeben, er trug baber auf bie Versammlung ber fammtlichen Reichsstande an; einft= meilen aber follten alle Zahlungen theile eingefchrankt, theils um ein ganges Sahr aufgeschoben werben. Zugleich nahm jedoch auch Brienne feine Entlaffung, und Reder, auf beffen perfonlichen Credit die gange Soffnung bes Ronige geftust mar, murbe wieber jurudberufen. Geine erften Magregeln maren, bag er bie Ginftellung ber Zahlungen miberrief, ben Ronig jur Biebereinsetzung ber alten Parlamente bewog, und ben 5. November 1788 bie Dotabeln abermals versammelte, um über die Organisation ber Reicheftanbe einen Befchluß zu faffen. Im Fortgange biefer Berathungen verlangte ber Burgerftanb (ber nach= male im Laufe ber Revolution fo berühmt geworbene und oft besprochene tiers-état) gleiche Rechte mit ben beiben privilegirten Standen, bem Abel und ber Beiftlichfeit. Das Parlament trug auf gleichformige Bertheilung ber Auflagen auf alle Stande, bann auf Preffreiheit und Abschaffung ber lettres de cachets (1) an, indem jugleich

bie Dairs und ber Abel aller bisherigen Borrechten ents faaten und freiwillig ihre Befigungen fur fteuerbar ertlarten. Sierauf murben, jum erften Male wieber feit 175 Sabren, bie Reichsftande auf ben 1. Dai 1789 beschieben. Sang Frankreich mar bei ben Bablen ber Deputirten in beftiger Bewegung, und man fprach in Paris bereits laut von Bolksfreunden und Bolksfeinden. Den 5. Mai murbe ber Reichstag vom Ronige felbst mit einer Thronrede eröffnet; bie Debatten maren außerst beftig; endlich gab fich ber britte Stand, auf Anrathen bes Abbes Sienes (2), ben Namen Nationalversammlung, und ein Theil bes Abels und ber Geiftlichkeit vereinigte fich mit berfelben. 3mar vernichtete ber Ronia in einer außerorbentlichen Sikuna bie Beschluffe bes britten Stanbes, boch bie Bemuhungen zweier ber machtiaften Bebel ber neuen Ordnung ber Dinge. Siepes und Mirabeau (3) vermochten ben tiers-état gum offenen Widerstand, und ihm schlossen fich ben 24. Juni auch bie Mehrheit bes Clerus und ben 27. bie Minoritat bes Aldels an, von welchem Augenblicke die Revolution, ja, ber Sturg bes Thrones unrettbar entschieden maren.

## 3 weiter Abschnitt.

Die Nationalverfammlung. Emigration. Flucht und Gefangennehmung bes Königs und feiner Familie.

Die nunmehr vollständig consolidirte Nationalversfammlung bestand aus 600 Abgeordneten vom dritten Stande, 300 vom Abel und 300 von der Geiftlichkeit. In ihren Berhandlungen entwickelte sich zuerst aus bem Rampfe ber Nichtprivilegirten gegen die Privilegirten, ber

unterbruckten Bolkerechte gegen bie Borrechte bes Abels und ber Priefterschaft, allmälig ber offene Biberftand gegen ben Thron felbft. Den 10. Juni 1789 fprachen bie Bolfevertreter ben beiligen Gib aus, baß fie fich nicht eber trennen wollten, bis die Constitution vollendet fen. Den 27. Juni mußte ber geangstigte Ronig, bereits perfonlich bebrobt, felbit bem Reft bes Abels und ber Geiftlichkeit befehlen, fich mit bem britten Stanbe zu vereinigen. In ber bochften Bermirrung ber immer brobenderen Gefahr becretirte er jedoch turg barauf bie Busammengiehung eines Beeres von 20,000 Mann unter bem Marschall von Broglie in und um Paris, fo wie die gangliche Berabschiedung Reder's, wodurch bie Gemuther auf bas Beftigfte aufgeregt murben. Als ben 12. Juli gegen Mittag fich biefe Nachrichten in Paris verbreiteten, ertonten bie Sturmglocken und eine allgemeine Bolksbewaffnung und Infurrection brach aus, burch ben Bergog Philipp Jofeph von Orleans aufgeftachelt, welcher unter ber Maste eines marmen Bolfefreundes, unter bem angenommenen Ramen Egalité, Die oberfte Bewalt an fich zu reißen trachtete. Camille-Desmoulins, ein junger Abvotat, heftete fich bie erfte breifarbige Cocarde, ale Abzeichen ber Bolte-Confoberation an ben Sut, welches Beispiel bald allgemein nachge= ahmt wurde. Die toniglichen Garben felbft gaben bas erfte Beifpiel des Abfalles. Saufenweise verließen fie ihre Fahnen und schloffen fich ben fogenannten Patrioten an. Die Bablcommiffare von Paris erflarten fich zu einer permanenten Municipalregierung, riffen die Polizei ber Sauptftadt an fich, murben badurch herren und Deifter ber revolutionaren Bewegungen und becretirten bie Nationals

garbe, beren Grrichtung ber Ronig unterfagt batte, eine bewaffnete ftebenbe Macht von mehr als 50,000 Mann, an beren Spige fich ber Marquis Lafabette, ber Belb bes ameritanischen Freiheitstampfes, ftellte. Recter murbe burch die Nationalversammlung, und, nothgebrungen, burch ben Ronig jurudberufen und bie Sofpartei verabichiebet, bie ben ermabnten Gewaltstreich veranlagt batte. Die vorzuglichften Mitglieder biefer Partei, barunter ber Graf von Artois, zweiter Bruber bes Ronige (nachmals Rarl X.) verliegen unter biefem Gewirre bas gerruttete Reich und ben ber außersten Gefahr Preis gegebenen Ronia, wodurch bie nachher fo gablreich gewordenen Emigrationen begannen. Den 14. Juli murbe von bem erbitter= ten Bolfe bie Baftille (4), bas alte Staatsgefangniß, erobert und gerftort, ber Gouverneur berfelben ermorbet und bie wenigen barin befindlichen Gefangenen befreit und im Triumphe burch Paris geführt. Den 17. Juli entschloß fich ber Ronig, ber bieber in banger Erwartung ju Berfailles geblieben mar, felbft nach Paris ju geben. Geche fürchterliche Stunden bauerte ber Bug. Gine milbbemegte Menge, mit Flinten, Spiegen, Reulen, Miftgabeln und Mordinftrumenten aller Art, umgab feinen Bagen mit bem tobenben Gefchrei: "Es lebe bie Nation !" Boran gogen bie bei bem Sturm ber Baftille und bes Invalibenhaufes eroberten Ranonen. Die gerriffene Fahne ber Baftille murbe von ihm bin- und bergeschwenkt. Die treulofen Garben brangten fich um ben Wagen bes Ronigs, boch fei= ner feiner Marschalle theilte biefen entfegensvollen Augenblid mit ihm. Gleichsam jum Spotte überreichte ihm ber Maire von Paris, Bailly (5), an ben Barrieren bie

Schluffel ber Stabt, furz barauf aber, an ben Stufen bes Rathhaufes, die Nationalcocarbe. Der Ronig fab ein, baß biefe Ginladung fur ibn Befehl mar, befestigte fie an feinen But und erschien mit biefem Abzeichen bes Aufftandes am Fenfter vor bem Bolfe, bas barüber ein cannibalifches Freubengeschrei erhob, und feinen Bagen und feine Dferbe gang mit Cocarben überbectte. Rurg nach biefer erzwunge= nen und emporenden Sanction bes Aufruhre fehrte ber Konig erschöpft wieder nach Berfailles in ben Ochof feis ner niedergeschlagenen Familie gurud. Den 4. und 8. Auguft wurden in nachtlicher Sigung bas gange Feudalfpftem, alle geiftlichen Rehnten und alle Privilegien im gangen Reiche abgeschafft. Bahrend in biefem Sturme ber Leibenschaften "bie Rechte bes Menschen" feierlich proclamirt wurden, nahmen die bereits begonnenen Auswanderungen täglich ju, aber auch bie Gewaltsamkeiten. Die Brotnoth in Paris erregte eine Gabrung, welche bas Gerucht von einem Bantett im Opernhause zu Berfailles bis zur Buth gegen ben Sof und bie Ronigin (6) fteigerte. Gin Boltsbaufe, aus dem niedrigften Pobel, Fifch= und Boctermeis bern, bestebend, jog ben 5. Ottober von Paris nach Berfailles und nothigte ben Ronig mit feiner Familie in bie Sauptftabt gurudgutehren und feine Refibeng in die Zuilerien zu verlegen. Den 19. becretirte bie Nationalverfamm= lung bem Staate eine gefetlich freie Berfaffung. Die neue Gintheilung Frankreiche in 83 Departemente, Die Gingiebung aller, auf 3000 Millionen angeschlagenen Guter ber Geiftlichkeit, die Bermandlung bes bisherigen Titels: Ronig von Frankreich und Ravarra in ben eines Ronigs ber Frangofen (Roi des Français), bie Bilbung ber Par-

teien in Clube, unter welchen in ber Folge jener ber 3afobiner (7) am machtigften und einflugreichsten murbe, bie Unnahme einer neuen Conftitution von Seite bes Ronigs 2c. waren die Sauptmomente im ersten Acte biefer ungeheuren Ummalzung aller Berhaltniffe. Der zweite Act begann mit ber Berordnung ber Nationalversammlung, daß ber Ronig fich nie über zwanzig Stunden von Paris entfernen burfe, und daß er, wenn er das Reich verließe und auf die Ginladung ber Nationalversammlung nicht zuruckfehrte, bes Thrones verluftig fenn follte. Den 18. April 1791 wollte ber Ronig mit feiner Familie nach St. Cloub reifen, um bie Ofterfeiertage bafelbit zuzubringen. Das Bolt miberfeste fich, es beschimpfte bie Ronigin und Madame Glisabeth, die Schwester bes Ronigs. Die Burgermilig vermeigerte allen Geborfam, bem Bolfstumulte zu fteuern, und ber Ronig war gezwungen, in die Tuilerien guruckzufebren. Munmehr, feine Aussicht weiter vor fich febend, aller freien Schritte beraubt, entschloß fich Ludwig XVI. endlich, auf den wiederholten Rath feiner getreuesten Un= banger, jur Flucht aus bem Ronigreiche. Den 21. Juni 1791 verließ er mit ber Ronigin, seiner Schwester Mabame Elifabeth, bem Dauphin und ber nunmehrigen Berjogin von Angouleme ben Palaft ber Tuilerien. In berfelben Nacht entfloh auch fein altefter Bruber, ber Graf von Provence (nachmals Ludwig XVIII.) von Paris und ent= fam glucklich nach ben Niederlanden. Der Ronig jedoch murbe ichon zu St. Menehoud von bem Poftmeifter Drouet, einem heftigen Sakobiner, erkannt, angehalten, und unter ben Bermunichungen bes Bolfes nach Paris jurudigebracht. Raum vermochte er baburch, bag er bie neue Constitution vom September 1791, die ihn jum Oberhaupte ber Land- und Seemacht erklarte und ihm zu Regierungssgehilfen 6 Minister beigab, in der Nationalversammlung beschwor, das aufgebrachte Bolt wenigstens scheinbar wies ber zu befänftigen.

## Dritter Abschnitt.

Anfang des Nevolutionskrieges, Aufhebung des Königthums, Schreckenszeit.

Mittlerweile mar die Rahl ber Ausgewanderten febr angewachsen. Unter ihnen befanden fich, wie bereits erwähnt, bie Bruder bes Ronias, ber Bergog von Conbe mit feinem Sohne und Entel, ben Bergogen von Bourbon und Enghien. Bu Cobleng und Worms war ber Sammelplat ihrer Truppen, auch fanden fie Unterftugung bei mehren beutschen Fürften. Raifer Leopold II., burch die Gefahr beunruhigt, welche fowohl unmittelbar feinem Schwager, Ludwig XVI. und beffen Saufe, als auch bem gefammten europaischen Festlande burch bie von ben Jakobinern eifrigft betriebene Fortpflangung ihrer verberblichen Grundfage brobte, und welche auch bereits in ben Dieberlanden Wurgel gefaßt hatten, unterzeichnete ben 6. Juli 1791 ein Circularichreiben an bie vornehmften Machte Guropa's, um fich mit ihnen zu gemeinschaftlichen Magregeln in Sinficht ber Lage bes Ronigs von Frankreich und ber frangofischen Angelegenheiten zu vereinigen, welchem erften öffentlichen Schritte balb die Convention von Pillnig zwischen Ofterreich und Preugen folgte, in welcher im Allgemeinen folche Mittel verabrebet wurden, burch welche die Rechte bes frangofischen Thrones mit bem Boble ber Nation ver-

bunden werben konnten. Die schriftlichen Unterhandlungen amifchen Wien und Paris nahmen einen ernfthaften Character an und fuhrten ju gegenseitigen friegerischen Rus ftungen, um fo mehr, ba bie frangofifche Nationalverfamm= lung burchaus jebe Ginmischung in bie inneren Angelegenbeiten Frankreichs jurudwies. Ofterreichische Truppen fammelten fich in ben Dieberlanden und im Breisgau, auch Spanien und Sarbinien zogen Beere an ihren Grangen jufammen. Die politische Spannung gwischen Frantreich und Deutschland war eben aufs Bochfte gestiegen, als Raifer Leopold ftarb. Raifer Frang II. blieb ben von feinem Bater gehegten Grunbfagen treu, und nun begann ber ewig benkwurdige Weltfampf, ber, in furgen Unterbrechungen, volle 23 Jahre mahrte und beffen Folgen bie gange politische Geftalt Europa's veranberten. Auch trat nun Rugland ju bem Bunde gegen Frankreich , obicon vorerft nur mittelbar einwirkent. Der Rriegefchauplas wurde in ben Niederlanden eröffnet und man focht anfangs mit abwechselndem Glude, ftritt fich um Geftungen und vermochte feinen entscheibenben Schlag auszuführen. Babrend biefes Rrieges erhob fich in Paris bie Partei ber 3atobiner fast zur herrschenden Dacht, Die Nationalversamm= lung wurde jum größten Theile von ihnen gelenkt. Ihr offen ausgesprochener Grundsat mar die Umffurjung bes Thrones. Der ausgebrochene Rrieg hatte bie Gemuther noch mehr entflammt, und bas brobenbe Manifest bes Dberbefehlshabers ber alliirten Truppen, Rarl Ferbinand Bergoge von Braunschweig, batte biefelben um fo mehr gur bochften Erbitterung gebracht, ale bas öfterreichifchpreußische Beer bereite Frankreiche Grangen überfchritten

hatte und in bie Champagne vorgebrungen mar. Den 10. Auguft 1792 jog ber aufgebeste Dobel nach ben Tuilerien, erfturmte bas Ochloß, verubte Grauelthaten aller Urt, ermorbete bie treue Schweizergarbe; felbft ber Ronig und feine Familie entgingen nur mit genauer Roth ber Buth biefer blutgierigen Borben. 218 bie Schweizer gefallen maren, murgte ber Pobel in ben Tuilerien ohne Unterfchieb bes Alters, Gefchlechte ober Stanbes, Weiber und Rinder megelten mit fanatischer Buth, man trat überall auf brennenbes Gebalte und rauchenbe Erummer, auf nacte und cannibalifch verftummelte Leichname. 218 nichts mehr ju morben übrig blieb, murbe vom Dach bis in ben Reller geplundert. Die tonigliche Familie befand fich inbeffen in einem fchmalen Gemache bes Berfammlungefaales burch volle fechezebn fürchterliche Stunden, ohne mabrend biefer Zeit etwas anberes ju genießen, als etwas Dbft und Simbeereffig wiber ben brennenben Durft. Auch an ben folgenden Tagen mar bes Megelns und Plunberns noch immer fein Enbe. Die Bilbfaulen ber Ronige murben umgeriffen und Alles vertilat, mas an bie Monarchie und bie Bourbons batte erinnern fonnen. Den 13. August wurde auch ber Ronig mit feiner Familie, ftreng verwahrt, als Gefangener in ben Tempelthurm gebracht. Go furcht= bar fich in biefen Tagen bes Grauels bie Bolfemuth ge= zeigt batte, fo erreichte fie einen noch bobern Grab, als bald barauf bie preußischen Baffen in Frankreich vordrangen und Lafabette bas Commando ber Nationalgarbe nieberlegte, benn es verbreitete fich nun bas Gerucht, baß in ber Sauptstadt felbst bie gefährlichsten Reinde ber Freibeit lebten. Den 2. September erwurgte eine Rotte Tiger

in Menichengestalt mehre taufend Gefangene in Paris. worauf auch zu Rheims und an andern Orten abnliche Schreckensfcenen erfolgten, bie man nur mit bem Ramen "Septembrifiren" belegte. Der ben 4. September von ber Nationalversammlung abgelegte Schwur , daß fie alle Ronige baffe und alle Ronigsgewalt und nie jugeben werbe, baß je ein Fremder ben Frangofen Gefete borfchreibe, batte jur nachsten Folge, bag ber an bie Stelle ber National= versammlung getretene National=Convent feine Sigung ben 21. September mit bem Beschluffe eröffnete, bas Ronigthum fen abgeschafft und Frankreich fortan eine einzige und untheilbare Republif. Gin neuer republifanischer Ra-Iender (8) wurde angenommen, die Benennungen Monfieur und Madame wichen jenen von Citopen und Citopenne (Burger und Burgerin), welcher auch ben Titeln beigefugt wurde, j. B. general-citoyen (Burgergeneral). Gang Paris war in ein Chaos ber wilbesten Anarchie umgeschaffen, ja felbst ber fast ganglich aus Sakobinern beftebende Convent spaltete fich in zwei unverfohnlich auseinander ftrebende Parteien, jener bes Berges (bie Schreckensmanner und Septembermorber), an ihrer Spige Robespierre (9) und ber blutburftige Marat (10) und jener ber Gironde (gemäßigte Republifaner), Detion (11) und Briffot an ihrer Spike.

#### Vierter Abschnitt.

Siege der Republikaner. Der Königsmord. Sturz ber Schreckensregierung.

Die Geburt der neuen Republif murde durch Siegesnachrichten gefeiert. General Custine hatte Mainz erobert, nach ber Schlacht bei Balmp batten bie Reinde ben Boben Frankreichs verlaffen muffen. Der Sieg bei Remappes batte ben Frangofen bie Dieberlande geoffnet, wo ihre Grundfate willfabrige Unbanger fanden. Dun erflarte fich ber Nationalconvent bereit, allen Bolfern beigufteben, Die fich bie Freiheit verschaffen wollten. Bugleich erklarte er bie Tobesftrafe gegen alle Auswanderer und ben 3. December 1792 bereits erfolgte ber frevelhafte Befchluß, Ludwig XVI. follte vor bie Schranken bes Convents gebracht. um von bemfelben gerichtet zu werben. Bur Bertheibigung bes unglucklichen Mongrchen boten fich nur einige Wenige freiwillig an . unter benen beinabe nur fein ebemgliger Minister Malesberbes genannt zu werden verdient. Inawischen war ber Convent vom trunkenen und bestochenen Pobel umringt, ber im rafenden Gifer fchrie, die fonigliche Familie zu ermorben, wenn Ludwig losgefprochen werben follte. Der Ronia antwortete auf bie unfinnigen und verbrecherischen Anklagen mit Burbe und Rube, boch fein Fall war in bem meuchlerischen Club unwiderruflich beschloffen, er murbe ben 17. Sanner 1793 mit einer Mehrheit von nur 5 Stimmen unbedingt jum Tode verurtheilt und biefes Urtheil bereits folgenden Tages burch bie Buillotine vollzogen.

Dhne uns mit ben weiteren Gräneln biefer blutigen und verhängnisvollen Epoche zu beschäftigen, ba bieselben zur Schande bes Zeitalters unauslöschbar in den Annalen der Geschichte eingezeichnet stehen, will ich nur noch hinzufügen, daß nach dem Tode des Königs die Schreckenspartei vollständig die Oberhand über die gemäßigte erhielt. Ein Revolutionstribunal wurde errichtet und die Schres

densmänner Robespierre, Marat, Danton (12) regierten bie Ration burch bie Guillotine. Maria Antoinette, Ronigin von Frankreich, ftarb den Tob ihres Gemahls ben 16. October 1793, ihr folgte bie fromme Pringeffin Glifabeth, und felbft ber Bergog bon Orleans fiel ein Opfer feiner herrichfüchtigen Absichten und feines zweibeutigen Benehmens. Der Dauphin (von ben Emigranten nach bem Tobe feines Baters Lubwig XVII. genannt), war noch im Laufe bes Jahres 1793 im Tempel geftorben, nur die einzige Tochter Ludwigs XVI., Maria Therefe, nachherige Bergogin von Augouleme, murbe gegen einige frangofifche Deputirte ausgewechfelt und fam vorerft nach Wien. Rach bem Tobe Lubwigs XVII. nahm ber Graf von Provence fogleich ben Titel : Lubwig XVIII. an , obschon er ihn erft nach Berlauf von 20 Jahren de facto führen tonnte. Die weitern Schritte ber Parifer Schres densregierung waren fo gewaltfam als emporenb. Alle Rirchen ju Paris murben gefchloffen, bie Rirchengerath= Schaften fur Nationaleigenthum erklart, und in ber ebemaligen Cathebrale (ju Rotre-Dame) feierte man ben 30. Dovember 1793 auf bie unfinnigste und schanblichfte Beise bas Fest ber Bernunft. Neun volle Monate bauerte bas Schreckensspftem, mahrend welcher Zeit Strome Blutes vergoffen wurden. Bei all' biefem finnlofen Buthen im Innern bleibt indeffen boch bas Genie und ber folgerechte Sang bewundernswerth, welcher in der Fehde wider halb Europa (auch Portugal, Reapel, Toscana und ber Papft waren in Bund gegen Frankreich getreten), ben Gieg nach und nach immer glangenber, immer ununterbrochener an die Fahnen ber Revolution fesselte. Das vom Convente

becretirte Aufgebot in Maffe hatte unglaubliche Birtung bervorgebracht. Die erften ber vier ben Baffen geweihten Rlaffen betrugen allein ichon 886,000 Mann, beren Ausruftung unermeßliche Unftrengungen veranlagte; wieberholte Siege ber Republifaner brangten bie Bfterreicher uber ben Rhein, Die Preugen in bie Gegend gwifchen Dppenbeim und Maing gurud. Mittlerweile anderte fich aber in Paris bie Lage ber Dinge, Das Ungeheuer Marat mar unter bem Dolche bes Belbenmabchens Charlotte Corban gefallen, die ihre Belbenthat gwar mit ber Buillotine bu-Ben mußte, boch auch bie Schreckensmanner hatten bas Mag ihrer Schandthaten voll gemacht, gang Frankreich feufzte nach einer Underung bes Regierungefpftems. Rach furgem und blutigem Rampfe fiegte endlich die Partei ber Girondiften über jene bes Berges; Robespierre und feine vorzuglichften Belferebelfer fielen ben 27. Juli 1794 unter ben Bermunichungen besfelben Bolfe, welches fie furg juvor vergotterte, burch bie Buillotine und ein gemäßigtes Spftem trat an bie Stelle bes furchtbaren Terrorismus. Das Revolutionstribunal murbe neu gebilbet, ber Rationalconvent erkannte feine Bolksgefellschaften mehr an und becretirte allgemeine Freiheit aller Gottesverehrungen. Inbessen toftete es boch noch manchen Rampf mit bem gegen ben Geift ber Dagigung allenthalben fich erhebenben Sakobinismus, boch gelangte er nie wieber in bie Bollfraft feiner fruberen furchtbaren Alleinberrichaft.

# 3 weite Abtheilung.

# Napoleon Bonaparte.

Beitraum 1795-1800.

#### Erfter Abschnitt.

Auftritt Napoleons. Krieg in Italien und Deutschland. Friede zu Campo Formio.

Den Anfang bieser Spoche bezeichnet das erste Auftreten Rapoleon Bonaparte's. Zu Ajaccio in Corsica den 15. August 1769 aus adeliger Familie geboren, legte er in der Militärschule zu Brienne in Frankreich die militärischen Studien zurück, wurde bereits 1785 als Unterslieutenant bei der Artisterie angestellt, diente später mit großer Auszeichnung im republikanischen Heere und war schon 1793 Brigadegeneral und Commandant der Artisterie bei der Armee von Italien. 1796 erhielt er vom Directorium den Oberbefehl über die italienische Armee, von welcher Zeit an sein großer Wirkungskreis begann, welcher im Berfolg dieser Darstellung, mit den jedesmaligen Erzeignissen verbunden, so vollskändig als möglich berührt werden soll.

Nachdem in Frankreich burch Robespierre's hinrichtung und ben Sturz ber Partei des Berges das gemäßigte Princip zur herrschaft gelangt war, auch bie französischen

BBaffen allenthalben bie glucklichften Fortichritte machten, fcbloß zuerft Toscana ben 9. Februar 1795 Frieben mit ber frangofifchen Republit, balb folgten auch Spanien, Beffen und Preugen. Lettere Macht ließ ihre jenfeite bes Rheins gelegenen Befigungen in Frankreichs Banben bis jum allgemeinen Frieden und trennte durch eine mit Frantreich abgeschloffene Demarcationslinie bas Intereffe bes nördlichen Deutschlands von jenem bes fublichen. Biterreich beschloß jedoch nach Auffundigung des Baffenftillstanbes im September 1795 in Berbindung mit ben Reichsftanden im fublichen Deutschland und mit bem Rurfürsten von Sachsen, ber fein Contingent nicht von ber Reichsarmee trennte, ben Rrieg fortgufegen. Auch waren bie öfferreichischen Baffen unter Clerfant gegen Jourban und unter Burmfer gegen Dichegen glucklich, bis burch bas Auftreten Bonaparte's bie Lage ber Dinge in Italien eine gang andere Wendung nahm. Den 12. April 1796 erfocht er bei Montenotte durch einen fuhnen Flankenmarich feinen erften Sieg. Unaufhaltfam verfolgte er ben errungenen Bortheil. Den 13. April ichon griff er aufe Reue an und erfocht am 14. ben glangenden Gieg bei Millefino. Bereits ben 15. war die Trennung ber feindlichen Beere vollstanbig erreicht. Die nachfte Folge biefer Giege war bie Ginnahme und Republifanisirung ber Lombarbie, und bag Garbinien, Reapel, Parma und ber Papft Separat-Bertrage mit Frankreich schloffen , wobei jum erften Dale bas neufrangofische Willage-Guftem Statt hatte, indem biefe Geparat-Frieden mit großen Contributionen und Abtretung ber toftbarften Runftwerte ertauft werben mußten. Rach= bem Bonaparte neuerbings ben 3. August bei Lonebo , ben

5. bei Caftiglione, ben 15. bis 17. November bei Arcole und endlich ben 14. Sanner 1797 bei Rivoli gefiegt hatte, fiel ben 2. Februar auch bas von Wurmfer lange vertheis bigte Mantua, ber hauptpunkt Bflerreiche in Italien. Ergbergog Rarl von Bfterreich, ber einzige als Welbherr ebenburtige Beitgenoffe Napoleone, welcher nach Clerfant's Abgang bas Obercommando ber Armee am Rieberrhein übernabm , batte amar nach feinem fubnen Donauübergange bei Ingolftabt ben bis in bie Oberpfalg vorgebrungenen Jourban ben 22. August 1796 bei Teining, ben 24. bei Amberg, ben 3. September bei Burgburg und ben 16. bei Limburg befiegt, woburch auch ber bis an ben Lech vorgebrungene General Morean jum Rudzuge nach bem Rhein genothigt marb, ben er unter immermabrenden Gefechten mit vielem Genie bewerkstelligte ; boch hatte letterer vorher noch Baben und Burtemberg zu Separat-Friedensschluffen, fo wie Babern jum Baffenftillstande gebracht, und bie Behauptung von Rehl und Guningen bis jum Falle Mantua's bewirkt. Die Giege Bonaparte's in Stalien veranlaßten nun auch ben fchnellen Rudzug bes Erzherzoge Rarl, um die bereits bedrohten Erbstaaten zu beden, boch fonnte er bas Borbringen ber Frangofen bis nach Stepermark nicht mehr hindern. Rach einem fur ihn glucklichen Gefechte bei Friefach und Ungmark brang Bonaparte ungehindert gegen Jubenburg und Leoben vor. Graf fiel ebenfalls in bie Banbe ber Reinbe, mabrend ber frangofische General Joubert Tyrol erobert hatte, in welchem getreuen Lande gu jener Beit zuerst ber fpater ben Frangofen fo furchtbar gewordene Bolksgeift aufloberte. Den 5. August 1797 enb= lich murbe, in Erwägung ber brobenben Gefahr fur bas

Berg ber öfferreichischen Staaten , ju Jubenburg ein Baffenstillftand gefchloffen, welchem ben 18. April bie Friebenspraliminarien zu Leoben folgten, beren Ratification ju Campo Formio unterzeichnet wurde. In biefem Frieben trat Biterreich feine Nieberlande an Die frangofifche. Mailand und Mantua an bie neugebilbete cisalpinifche Republit und Breisgau an ben Bergog von Mobena ab. Dagegen erwarb es bas von ben Frangofen in biefem Rriege in Befit genommene Benebig (welcher altefte Freiftaat Europa's burch bie neuen Freiheitsapostel querft vernichtet wurde), mit allen ganbern, bie in einer bedungenen, von Tyrol ausgehenden und an der Mundung des Do endenden Markung lagen. Es nahm zugleich Iftrien, Dalmatien und die venetianischen Infeln im abriatischen Meere fammt ben Mundungen von Cattaro in Befig. Frankreich behielt von bem Gigenthume ber einft bie Deere beberrichenben Republit bie Infeln Corfu, Bante, Cephalonia, St. Mauro, Cerigo und alle ihre Riederlaffungen unterhalb bem Meerbufen von Lobrino. Bu Raftadt follten nachtraglich Bevollmachtiate bes beutschen Reiches und ber frangofischen Republit zwischen beiben ben Frieden unterbanbeln.

#### 3meiter Abschnitt.

Gewaltmaßregeln in Frankreich. Expedition in Egypten. Napoleon erfter Conful.

Der ben 9. December 1797 ju Raftabt eröffnete Reichsfriebenecongreß ging fast wirkungslos vorüber und

hatte noch obendrein die Abtretung bes beutschen linken Rheinufere an Frankreich jur Folge gehabt, ale fich mabrend biefer Beit ber politische Borizont zwischen Frankreich und Diterreich aufe Reue zu truben begann. Der bamalige frangofifche Botschafter in Wien , General Bernabotte, batte ben 13. April 1798 burch öffentliche Ausstellung ber breifarbigen Fahne in feinem Gefandtichafte-Botel bie Biener zu einem Tumulte gegen fich aufgereigt und forberte eine Genugthnung, bie Bfterreich nicht gewähren fonnte, worauf er fogleich Wien verließ. Überdieß hatte Frantreich mitten im Frieden bie Schweiz und ben Rirchenftaat befest und bemocratifirt, die Expedition nach Egypten unter Bonaparte's Oberbefehl abgeschickt, ben Ronig von Sarbinien zur Abtretung Diemonts genothigt , und Reapel, beffen Ronig fich fur ben Rirchenftaat erhoben batte, erobert und in einen Freistagt umgeschaffen, wodurch gang Italien unter frangofische Dictatur gebracht murbe. Mittlerweile maren auch in Frankreich wichtige Begebenbeiten Nachbem Bonaparte in Egypten gelandet vorgefallen. war, bie Turten mehre Male besiegt und Rairo erobert batte, erhielt er burch feinen Bruber Lucian (13), ber über England bie Berbindung mit ibm unterhielt, fichere Runde von bem inneren Zwiefpalte bes frangofifchen Di= rectoriums und ber badurch herbeigeführten fritischen Lage bes Reiches; ichnell faßte er ben Entichluß, guruckzutebren, um fo mehr, ba burch Relfon's wichtigen Gieg in ber Seefchlacht bei Trafalgar ber Sauptentzweck ber eanptifchen Expedition, die Englander in ihren indifchen Befigungen anzugreifen, ganglich gefcheitert mar. Bonaparte übergab ben Oberbefehl bes Beeres bem General Rleber,

ber balb barauf im Aufstande ber Mameluden ju Rairo ermorbet wurde, und ichiffte fich ben 23. August gur Ructfebr ein; ben 9. October flieg er bei Frejus in Frankreich ans Land und jog wie im Triumphe nach Paris, wo er ben 14. October eintraf und mit Jubel empfangen murbe. Der Rath ber Alten übertrug ibm ben Oberbefehl über alle Truppen mit uneingeschränkter Bollmacht. Der lange in Gebeim vorbereitete Gewaltstreich fand furg barauf Statt. Den 10. November trat Bonaparte mit mehren Grenabieren in ben Rathefaal ber Alten und ber Funfbunbert in St. Cloub. Gin lautes Gefchrei befturmte ibn. General Leclerc aber rief: "Im Namen bes Generals Bonaparte ift ber gefetgebenbe Rath aufgeloft, Grenabiere vormarte !" Borauf biefelben im Sturmfdritte vorruckten und bie Mitglieber bes Rathes mit gefälltem Baponette aus bem Saale trieben. Denfelben Tag noch ließ Lucian Bonaparte ale Prafibent bee Rathes bie Mufbebung bes Directoriums und bie Ernennung von brei Confulen: Bonaparte, Sienes und Ducos, becretiren. Durch eine balb barauf erfolgte Proclamation einer neuen Berfaffung wurde Bonaparte auf 10 Jahre jum Conful ernannt, mit einer Gewalt, wie fie faum ber Ronig befeffen; ihm gur Seite ftanden, jedoch fast nur als ftumme Derfonen, zwei Confulen, Cambaceres und Lebrun. Bon nun an entfaltete fich Napoleone Regierungefunft auf glangende Beife. Seine Bruber erhielten bedeutende Umter. Er felbst fand aus feinen Umgebungen bie brauchbarften Berkzeuge feiner Plane, worunter auch wirklich bie ausgezeichnetsten Manner, wie g. B. Talleprand (14) unb Fonche (15). Durchgreifenbe Magregeln ficherten bas

neue Regiment, bie Emigrantenlifte warb gefchloffen und bem Bolte ber Friede versprochen.

### Dritter Abschnitt.

Muffifch : öfterreichifcher Feldzug in Italien und Deutschland. Napoleons Wiedererscheinen bei ber Armee.

Babrend jener wichtigen Borfalle im Innern Frantreichs entstand burch Englands Anregung eine neue Coalition zwischen Offerreich und Rugland gegen Frankreich. Schon im Anfange bes Jahres 1799 hatte bie frangofifche Republit, ba Ofterreich ben vom Directorium geforberten Aufschluß über bas Ginrucken ruffischer Truppen in Galigien und Mahren, verweigert hatte, an Ofterreich und ben Großbergog von Toscana ben Rrieg erklart und fogleich bas Land bes lettern befest. Jourban erhielt ben Dberbefehl im fublichen Deutschland, Maffena in ber Schweiz und Graubundten, und Ocherer in Rtalien. Bonaparte war noch nicht aus Egypten gurudgefehrt. General Sumarow hatte bas Dbercommando ber Bfterreicher und Ruffen in Italien übernommen, und fchlug bie Frangofen ben 27. April 1799 bei Caffano, General Melas befette ben 28. April Mailand, bie cisalpinische Republit verschwand und bie wichtigften Festungen Oberitaliens fielen ben Siegern in bie Banbe. Gelbft General Macbonald, ber fich aus Reapel nach Oberitalien auf bie frangofifche Sauptarmee , beren Commando nach Scherers Abgang Moreau übernommen hatte, jurudigog, murbe ben 17. bis 19. Juni an ber Trebia von Melas und Gu-

marow nach ben Apenninen gebrudt, und ein neuer Sieg ber Ofterreicher und Ruffen folgte ben 15. August bei Dovi. boch toftete berfelbe auch ben Siegern fo große Opfer, baß fich bie Frangofen auf genuefischem Boben behaupten fonnten. Die zwischen ben Berbundeten unterdeffen einges tretenen Difverftandniffe bewirften auch ben Abzug ber Ruffen nach ber Schweiz und somit eine Theilung ber Ergbergog Rarl, melder ben Oberbefehl in Deutschland führte, hatte zwar bei Ditrach und Stockach bebeutenbe Siege erfochten und bie Frangofen unter Sourban bis an den Rhein juruckgebrangt, boch wurde er, ba Maffeng und Soult bei Burch einen bedeutenden Sieg errangen, wodurch bie ruffifche Urmee fast aufgeloft murbe, genothigt, fich vom Rheine jurud an bie fchweizerische Grange zu gieben. Sumarow jog fich, nach mehren Gefechten mit Maffena und Lecourbe im October nach bem Borarlbergifchen, bon mo aus bie Trummer feines Beeres nach Rugland guruckfehrten, fo daß man bie Theilnahme Ruflands an biefem Rriege von nun an fur beendigt halten fann. Die Ofterreicher errangen gwar unter Melas und Rrah wieder einige Bortheile und brachten die piemontes fifche Festung Coni gur Ubergabe; allein nachbem bie im vorigen Abschnitte ergablten Begebenheiten in Frankreich Statt gefunden hatten , erfchien ploglich Bonaparte bei ber frangofischen Armee in Italien, beren Dberbefehl er als erfter Conful mit unumfchrankter Bollmacht übernahm und gab balb fowohl ben biplomatifchen Berhandlungen als ben friegerifchen Operationen einen neuen und beftimmten Charafter. 3mar lebnten England und Biterreich ben von ihm angebotenen Frieden ab, allein in Italien menbete sich das Kriegsgluck mit Bonaparte's Ankunft auf die entschiedenste Weise zu den französsischen Wassen. Vom 15. bis zum 21. Mai 1800 führte Napoleon das französsische Heer durch die Schweiz über den großen Vernhard auf disher unbetretenen Pfaden, ein Unternehmen, nur dem berühmten Juge Hannibals über die Alpen vergleichbar, nach Italien. Schon den 16. Mai hatte an der Brücke von Aosia das erste Gesecht Statt, den 1. Juni stand er vor Mailand. Der österreichische Reservepark, viele Spistaler und Magazine mit ungeheuern Vorräthen gingen durch diesen raschen Fortschritt der Franzosen verloren; den 14. Juni endlich trasen die beiden seindlichen Heere in der Ebene bei Marengo zusammen, wo sich eine, in der Weltgeschichte ewig denkwürdige Schlacht entwickelte.

### Vierter Abschnitt.

Schlacht bei Marengo. Nepublikanisirung Italiens. Schlacht bei Sohenlinden. Waffenstillftand.

Bu fpat hatte ber österreichische Felbherr Melas bie Gefahr erkannt. Die Vereinigung ber verschiedenen französischen Corps in ben Sbenen von Marengo konnte nicht mehr verhindert werben. Schon Tags vorher war auch General Desair aus Egypten in Vonaparte's Hauptquartier eingetroffen und hatte das Commando der Consulargarbe übernommen. Frühmorgens den 14. erfolgte der Angriff. Ansangs schien sich die Schlacht gunstig für die Österreicher zu wenden, denn schon gegen Mittag mußten die französischen Colonnen unter Lannes und Victor, um die Halfte geschwächt und ohne Munition, das Schlacht-

felb raumen. Sie jogen fich, gebeckt von ber Cavallerie= brigabe bes Generals Rellermann, jurud, boch bas lang= fame Borruden ber Ofterreicher, fo wie bie falfche Richtung, welche ihre gablreiche Cavallerie nahm, ließ ben Trummern bes frangofischen Beeres Beit, fich binter bem Corps von Defair zu fammeln. Defair warf fich in biefem Augenblicke mitten in ben Reind, er wurde zwar fchon beim erften Ungriffe burch eine Flintenkugel getobtet, fein Fall feste die Truppen jedoch in Buth und von nun an mar Berwirrung in bie Schlachtlinie ber Bfterreicher gebracht. Nach breigehnstundigem, muthenden Rampfe, ber ben Letteren uber 6000 Mann toftete, und wobei faft alle ihre Generale verwundet wurden, wichen fie gegen Aleffandria. Da nun Melas feine Communicationen und feinen Ruckzug burch bie beranruckenden Corps ber Generale Maffena und Suchet bebroht fah, fandte er ben 15. Juni einen Parlamentar in bas frangofifche Sauptquartier, um über einen Baffenstillstand zu unterhandeln, welchem bie Ofterreicher binnen 14 Tagen bie Citabellen von Aleffandria, Tortona, Mailand, Turin, Pizzighet= tone, Arona und Piacenza, nebst ben Festungen Genua, Coni, Savona und Urbino raumten und fich uber Diacenza zwifchen bem Do und Mincio zurudzogen. In Deutschland hatte unterbeffen Moreau ebenfalls bedeutende Fortschritte gemacht und mit General Rrap ben 15. Juli einen Baffenstillstand abgeschlossen, worauf zwischen bem ofterreichischen General St. Julien und Talleprand zu Paris ben 28. Juli ein Praliminarvertrag auf die Bafis bes Friebens von Campo Formio unterzeichnet murbe. Doch ber, furg barauf zwischen Bfterreich und England erneuerte Subsibienvertrag führte ben Wieberanfang ber Feinbseligskeiten herbei. Erzherzog Johann erschien an ber Spige bes neuorganisirten österreichischen Heeres in Deutschland, allein er wurde ben 3. December von Moreau bei Hohenslinden besiegt, worauf von bem neuen Oberfelbherrn, bem Erzherzog Karl, ben 25. December zu Steper neuerdings ein Waffenstillstand abgeschlossen wurde, ber durch den bald darauf folgenden Frieden zu Luneville das Ende dieses Kampses berbeiführte.

## Dritte Abtheilung.

### Napoleon I.

Kaifer der Franzosen, König von Italien. Beitraum 1801—1805.

# Erfter Abschnitt. Friede zu Luneville, Conclave zu Benedig.

Die Schlachten von Marengo und Sobenlinden hatten Frankreiche Ubermacht in Stalien und Deutschland gu febr begrundet und ber Friede murbe fur Biterreich nothig. Ihn unterzeichneten ben 9. Februar 1801 ber öfterreichische Staatsvicekangler, Graf Ludwig Cobengl und ber frangofische Burger, Joseph Bonaparte (16) ju Quneville, einer Stadt im frangofischen Departement Meurthe (Lothringen). Bei biefem Frieden murben im Gangen bie Bedingungen bes Bertrages von Campo Formio fest gehalten, fo, daß in Stalien ber Thalmeg ber Etich bie Grange zwischen ben öfterreichischen Befigungen und ber wiederhergestellten cisalpinischen Republik, und ber Rhein jene gegen Deutschland bilben follte. Durch biefe Beftimmungen verlor Ofterreich feine niederlandischen Provingen, bie Graffchaft Falkenstein, bas Frickthal mit ben öfterreichischen Besitzungen zwischen Burgach und Bafel auf bem linken Rheinufer und in Italien bie Berzogthumer Mailand und Mantua, mogegen es bie Stadt Benedig mit zwei Drittheilen bes vormaligen venetignischen Freiftagtes

bis jum Thalmege ber Etich erwarb, woburch bie Stabte Berona und Legnago getheilt wurden, bann, mit Ginfchluffe Iftriens, bas venetianische Dalmatien, bie bagu geborigen Infeln im abriatifchen Meere und bie Mundungen von Cattaro. Ferner erfannte Bfterreich in biefem Frieben ben Erbpringen Ludwig von Warma als Ronig von Efrurien an, und überließ baburch bie Secundogenitur feines Saufes, Toscana, an die bourbonische Dynastie in Parma, mogegen ber Großherzog von Toscana auf eine vollständige Entschäbigung in Deutschland angewiesen wurde, fo wie Raifer Frang jugleich bie Entschäbigung ber aus Modena verbrangten Dynastie Efte übernahm, welcher er ben Breisgau abzutreten verfprach., mogu fpater noch die Ortenau fam. Ale einzige Entschäbigung murben bem Raifer bie facularifirten tirolischen Bisthumer Trient und Briren, gur Ginverleibung in bie gefürstete Graffchaft Tirol querkannt. Enblich murben bie batavifche, helvetische, cisalpinische und ligurische Republik als unabbangige Staaten anerkannt.

Der Kirchenstaat war schon vor einigen Jahren burch die Franzosen überzogen und bemocratisirt worden. Papst Pius VI. erkaufte bereits 1796 nur mit den größten Opfern einen Waffenstillstand und 1797 den Frieden von Tolentino; den 18. Februar 1798 wurde das ganze römische Gebiet in einen Freistaat umgeschaffen, der Papst den 20. Februar als Gefangener von Rom weggeschleppt, der kranke Greis auf seiner Reise dem Muthwillen der Soldaten Preis gegeben und endlich in die Citadelle zu Balence in Frankreich eingekerkert, wo er, ein Gegenstand der Achtung und des Mitseibs aller Gefühlvollen, den

29. August besselben Jahres starb. Den 14. März 1800 wurde der Bischof von Imola, Gregor Barnabas Graf Chiaramonti in einem Conclave zu Benedig unter dem Namen Pius VII. zum Papste gewählt, der auch, anfangs von den Franzosen begünstigt, den 3. Juli in Rom einzog und den 20. November 1801 wieder seierlichen Besitz vom Kirchenstaate nahm, doch aber in der Folge durch seine sessen Gesten Gesinnungen Vieles erdulden mußte, was im Berlaufe dieser Darstellung erörtert werden soll.

### 3 weiter Abschnitt.

Napoleon erster Conful auf Lebenszeit. Friede zu Amiens. Berschwörung gegen Napoleon.

Dem Frieden von Luneville folgten bie Friedens= schluffe mit Reapel, Rugland, mit ber Pforte und fogar jener mit Großbritanien zu Amiens (ben 27. Marg 1802), fo wie das mit Dius VII. abgeschloffene Concordat, burch welches die fatholische Religion wieder gur berrschenden in Frankreich anerkannt murbe. Den 2. Auguft 1802 erfolgte burch ein Senatsconsult bie Ernennung Bonaparte's jum erften Conful auf Lebenszeit, mit einer Bufagtonfti= tution, die demfelben, mit unbedeutenden Befchrantungen, völlig monarchische Gewalt einraumte. Der erfte Conful ftand ale oberfte Staategewalt über allen Behorben mit bem Rechte, die Urtheilsspruche ber Berichtshofe aufzubeben, ben gefengebenden Rorper nach Gutdunken ju berufen und zu vertagen und einen Justigminifter zu ernennen, burch ben alle Juftigfachen von der oberften Gewalt abbangig murben. Auch die Civillifte mard bem Oberconful über das Sechsfache erhöht. Sofort erschien die Consusarregierung mit vollem Pompe der königlichen Herrschaft und es ward ein Hosceremoniel in St. Cloud und Paris eingeführt, noch förmlicher, als früher am königlichen Hose. Dabei suhr Bonaparte fort, der Nationaleitelkeit auf alle Weise zu schmeicheln und noch kräftiger nach Außen zu wirken. Die Verwaltung des Innern konnte indessen unbestreitbar zu dieser Zeit musterhaft genannt werden, so wie überhaupt die Zeit, in welcher Napoleon Consul war, wo nicht seine glanzvollste, doch gewiß glorreichste und glücklichste genannt werden kann. Neue Straßen und Canale, Preisaufgaben und prachtvolle Anlagen entstanden, viele der besten und zweckmäßigsten Einrichtungen wurden ins Leben gerusen, die allein seinem Namen die Unsterdslichsteit sichern.

Gerne hätte Bonaparte noch burch längere Zeit ben Frieden erhalten, bis er auch eine neue Flotte geschaffen hatte, um damit, im Falle eines bereits wieder drohenzten Bruches mit England, diesen Erbseind Frankreichs mit Erfolg bekämpfen zu können. Aber England schien dieß nicht abwarten zu wollen. Klagen häuften sich von beiden Seiten und schon den 13. März 1803 erklärte Bonaparte in einer seierlichen Audienz den Gesandten den nachen Bruch mit England. Den 3. Juni besetzte Mortier, des Friedens mit dem deutschen Reiche ungeachtet, Hannover, welches Land ohne Schwertstreich in französische Gewalt siel. Den 20. Juni verbot der erste Consul die Einsuhr englischer Waaren in Frankreich und in den französischen Häsen, von Havre bis Ostende, wurde unter ungeheuren Zurüstungen eine Landung in England vorbereitet. Den 15. Februar

1804 ward eine Berschwörung gegen ben Oberconful entbedt, in welcher Dichegru (17) und Georges Sauptperfonen maren. Beibe murben mit 45 anbern Theilnebmern ober Berbachtigen, worunter auch Moreau, verhaftet und eine ftrenge Untersuchung eingeleitet. Man wollte gefunden haben, daß bie Berichwornen mit mehren Ausgewanderten und englischen Agenten in Berbindung ftanben. Dieß gab Beranlaffung zu neuen Gewaltthaten. Zwei Militar = Commando's unter Caulaincourt gingen in ber Nacht bom 14. auf ben 15. Marg 1804 über ben Rhein und befesten mitten im Frieden Offenbach, bann Rebl und Ettenbach im babenichen Lande, in welch' letterem Orte ber Bergog Ludwig Anton von Enghien aus ber bourbonischen Linie Conbé gefangen genommen, in ber Racht bes 20. Marg in Bicennes vor eine Militarcommiffion geftellt und noch in berfelben Nacht, auf Befehl bes Oberconfule, erichoffen ward. Den 26. Marg endlich wurde im Senate querft von ber vollftanbigen Sicherftellung ber Regierung burch eine erbliche Familiengewalt gesprochen, und icon ben 30. April erfolgte ber Antrag im Tribunate, bie Regierung Frankreichs einem Raifer anzuvertrauen und biefe Burbe in ber Familie Bonaparte erblich zu machen. Nur Carnot (18) fprach bagegen. Darauferschien ben 18. Dai bas organische Genats= confult, welches die Republit vernichtete, Frantreich gum Raiferthume erhob und biefem Reiche in Napoleon Bonaparte, unter bem Ramen Rapoleon I. einen Erbfaifer gab. Diefes wichtige und bedeutungsvolle Greignig veranlafte auch furg barauf ben romifch-beutichen Raifer Frang II., bie Burbe eines Erbfaifers von Ofterreich als Frang I. anzunehmen.

### Dritter Abschnitt. Frankreich ein Kaiserthum. Das Königreich Italien.

Mit bem feierlichen Ausruf ber Raifermurbe, ben 20. Mai 1804, begann ein neuer Sauptatt in Napoleons Leben. Die angesehenften Generale ber Republit versammelten fich ale Reichsmarschalle um ben Thron, benn auch ihnen eröffneten fich glangende Aussichten, bas leichtfinnige Bolt marb burch ben neuen Glang bes Raiferthums leicht befriedigt. Unterdeffen mar auch die große Unterfuchung geschloffen morben; Georges mit neun Andern murden bingerichtet, Dichegru ward in feinem Gefangniffe tobt gefunden, Moreau wurde nach Amerita verbannt, die Übrigen wurden theils begnadigt, theils zu mehrjährigem Gefangniffe verurtheilt. Run war Napoleone Macht begrundet, Alles begunftigte ibn, ein geubtes, fiegreiches und gablreiches Beer ftand ibm jur Seite. Die Macht feines Staates, burch feine eigene Größe noch in ber Meinung ber Menschen erhöht, warb allenthalben mit gebeimen Grauen anerkannt. Wie er Frantreich gedemuthigt, trachtete er von biefem Augenblicke auch, fich Guropa zu unterwerfen. Den 11. Juli 1804 marb bie Chrenlegion, ein Band, bas bie eitle und habfuchtige Menge an Napoleon feffeln follte, geftiftet. Gleich barauf warb bas fleinlichste Ceremoniel fur ben neuen Raiserhof eingeführt. Der Papft bequemte fich willig zu ber Raiferfronung, bie ben 2. December mit vielem Pompe in ber Rirche Notre-Dame ju Paris erfolgte. Rapoleon feste fich felbit, bann feiner Gemablin Josephine (19) bie Rrone auf und Pius VII. vollzog bie Galbung.

Gine Menge faiferlicher Pringen, fammtlich Mitglieber feiner Familie, verfammelte Dapoleon nun um fich, fie follten auf alte und neue Throne fleigen, und bas Gefchlecht ber Napoleoniden in Guropa herrschend, alle Staaten aber von ihm abhangig werden. Dur fein Bruder Qucian, gwi= fchen welchem und Rapoleon feit bes Erfteren Beirath mit ber ichonen Banquierswitme Jouberton (1803) bie Spannung fo ftark geworden mar, daß fich berfelbe nach Stalien und fpater nach England begab, nahm weber ben Titel eines faiferlichen Pringen, noch fonft eine Burbe von Napoleon an. - Den 15. Marg 1805 erflarte bie Staatsconfulta ber italienischen (fruber cisalpinischen) Republit in Paris ben Raifer ber Frangofen zum Ronig von Stalien. Den 26. Dai fronte Napoleon fich felbst in Mailand und ernannte bald barauf feinen Stieffohn Gugen Beaurharnais jum Dicetonig. Seine Schwester Glife mar bereits jur Furstin von Wiombino und ihr Gemahl, General Bacciochi jum Fürsten von Lucca ernannt; Genua aber, fo wie Parma und Piacenga murben, wie fruber Diemont, mit bem frangofischen Reiche verbunden.

## Vierter Abschnitt.

Krieg zwischen Frankreich und Öfterreich, erfte große französische Invasion in Öfterreich.

Die Gewaltmaßregeln bes französischen Raisers rucksichtlich ber innern und außern Angelegenheiten Deutschlands, bas sichtbare Streben nach Vergrößerung ber Macht ber neuen Dynastie in allen übrigen Verhältnissen konnte ben übrigen europäischen Hauptmachten nicht gleichgiltig bleiben;

je fubner bie Schritte bes Gewalthabers maren, befto mehr Beforgniffe mußten fie benfelben einflogen. Um bem brobenben Schlag einer Landung in England zuvorzukommen, ber in feinen Folgen vielleicht bie unabhangige Stellung aller europäischen Dachte gefährben tonnte, bilbete fich schon ben 11. April 1805 ein Bund zwischen Großbritanien und Rußland, bem fich ben 9. August auch Ofterreich anschloß. Das große öfterreichische Beer ftand unter Erzherzog Rarl in Stalien, jenes in Deutschland befehligte Erzberzog Ferbinand von Efte, bem ber Feldmarschall-Lieutenant, Freiherr von Mad, jur Seite ftand. Der Rrieg murbe von Ofterreich, noch vor Ankunft ber Ruffen, burch rafches Vorbringen in Baiern eröffnet, wobei jum Theile auf bie Bereinigung und Mitwirfung beutscher Reichsvolfer gerechnet murbe. Gang wiber Erwarten aber traten die drei fubdeutschen Rurftaaten : Baiern, Burtemberg und Baben, auf Napoleons Geite und ber beutsche Rorben blieb neutral, bis die willfürliche Berlegung bes Anspachischen Gebietes Preugen gur Aufstellung eines Obfervationsheeres veranlaßte, an welchem auch Sachfen und Seffen Theil nahmen. Rapoleon jedoch, fchnell aus Frankreich mit einer erlefenen Armee berbeieilend, brach auf ber furgeften Linie in ben Rucken ber in Baiern eingebrungenen öfterreichischen Beerfaule, fiegte ben 14. und 15. Deto= ber bei Eldingen an der Iller und eroberte Memmingen, morauf fich General Mack mit bem anfanglichen Entschluffe ber außerften Gegenwehr in bie Stadt und Feftung Ulm marf. welche von den Frangofen fofort eingeschloffen ward. Die Capitulation erfolgte indeffen fcon ben 17. Dttober, Dact murde gwar auf Chrenwort entlaffen, bie über 20,000 Mann farte Befagung jeboch friegsgefangen nach Frankreich abge-

führt. Wegen biefer voreiligen und unheilvollen Capitulation wurde Mad in ber Folge ftreng verantwortlich gemacht. Rachbem nun foldergefiglt die Sauptfrafte ber in Deutschland wirkenden öfterreichischen Armeen gerfplittert waren, blieb nichts übrig, ale auf einen schnellen und möglichst vortheilhaften Ruckzug zu benfen. Gin Theil ber Reiterei rettete fich unter bem Ergherzog Ferdinand und bem Fürften Rarl von Schwarzenberg über Rurnberg nach Bohmen. Dbichon nun auch bas ruffifche Silfsbeer unter General Rutufow am Inn angefommen war und fich mit ben Bfterreichern vereinigt hatte, maren bie gefammten, ben Frangofen entgegengefesten Streitfrafte boch nunmehr viel zu ichwach, beren rafchem Bordringen ein Biel ju fegen. Bereits ben 7. Dovem= ber befeste bie frangofifche Avantaarbe, von bem Schwager Napoleone, Murat, ber balb barauf jum Bergog von Cleve und Berg ernannt murbe, angeführt, Ling; ben 5. Marfcall Davouft die Stadt Steier; bas Corps bes Generals Meervelbt, welches fich von ba gegen die fteierischen Paffe brangte, wurde ben 7. bei Mariagell ganglich gerfprengt. Rutusow mußte fich vor ber feindlichen Übermacht gegen Rrems und von ba auf bas linke Donauufer gurudziehen, und fo war ben Frangofen burch eine Reihenfolge von unvorher= gefehenen ungludlichen Begebenheiten bie große Strafe nach ber Sauptftabt bes öfterreichifchen Raiferthums ganglich freis gegeben, welcher fich auch bas feindliche Beer mit Riefenschritten naberte. Die rafchen Fortschritte besfelben, benn fcon den 8. November erschien ber frangofische Bortrab in Burfereborf, erlaubten feine ernfthaften Dagregeln gur Bertheibigung Wiens; nur bie Junglinge vom Abel und von ber Burgerichaft murben aufgeforbert, fich jur Erhaltung

ber öffentlichen Ordnung und Sicherheit, auf bie Dauer ber gegenwärtigen Umftanbe, in bie Burgermilig einschreiben gu laffen und Garnisonebienfte zu thun. Go bilbeten fich in ben erften Novembertagen bas fcone Corps ber burgerlichen Ravallerie und bas zweite Burgerregiment, bie fogenannten Defretiften. Der Freiherr von Geramb errichtete auch noch ein eigenes Freicorps, "bas Corps ber ofterreichischen Raiferin" genannt. Die Schate ber f. f. Bilbergallerie, bie Cabinete, Archive und Staatscaffen wurden theils nach Mahren, theile ju Baffer nach Ungarn geflüchtet, nur bie ftanbifden und die Magiftratecaffen blieben zurud. Die Babl ber Fluchtenden mar fehr bedeutend; Dfen, Pefit, Erop= pau und Tefchen waren bie vorzuglichsten Bufluchteorter. Der hofcommiffar Frang Graf von Saurau widmete ben Privaten zur Flüchtung ihrer Roftbarkeiten ein eigenes gro-Bes Schiff, unter Saftung bes Arariums. Raifer Frang hatte ben 7. November ben ungarifchen Reichstag ju Preßburg in eigener Perfon gefchloffen, und ging bann über Brunn feinem erhabenen Bunbesgenoffen, bem Raifer Alexander von Rufland, nach Olmus entgegen. Die Raiferin Maria Therefia verließ erft ben 8. November Nachmittags Wien, fich nach Ungarn begebenb.

### Fünfter Abschnitt.

Wien zum erften Male in den Sanden der Franzoseu.

Da die französische Hauptmacht nur mehr einige Meis Ien von der Residenz entfernt war, so ging den 9. November Abends eine ständisch-städtische Deputation, aus dem Fürs sten Prosper Sinzendorf, dem Abte von Seitenstetten, den

Berordneten Grafen Beterani und Stephan Eblen von Reef. bann bem Burgermeifter Stephan von Bobileben, bem Dberfammerer Schwinner und bem Rathe Poltinger beftebend, bem frangofischen Bortrab bis Burferedorf entgegen. wo Pring Murat bereits fein Sauptquartier aufgefchlagen hatte. Sie wurden fogleich vorgelaffen und eröffneten bemfelben im Ramen bes Monarchen, bag er feiner Sauptstadt bas Ungemach einer Belagerung erfparen wolle, bie Deputation beshalb ermachtigt habe, Wien bem Raifer ber Frangofen, im vollen Bertrauen auf beffen Großmuth und Rechtlichkeit, gegen Berficherung bes Schutes ber Religion, ber Perfonen, bes Gigenthumes und aller öffentlichen Unfiglten, zu übergeben. Gie murbe von Murat febr höflich empfangen, boch fragte er haftig, ob bie Taborbrude noch beftebe, mit bem Beifage, bag bas Beil ber Stadt bavon abbange, fie noch unverfehrt zu finden. Den 10. November übernahmen bie Burger bie Sauptwache und bas lette, noch in Wien befindliche Militar jog ab. Den 11. ruckten bie feindlichen Maffen bart an Wien. Noch an bemfelben Abend mußte fur 50,000 Mann Brot, Fleifch, Bein, Branntwein und Fourage geliefert werden. Den 22. November ging eine zweite Deputation in Napoleons Hauptquartier nach Sieghardefirchen ab, bem Sieger felbst bie Schonung ber Stadt im Ramen bes Raifers empfehlend. Gie bestand aus bem-Landmarichallamteverwalter Landgrafen Fürftenberg, bem Rurft-Erzbischofe Grafen Sobenwart, dem Propfte zu Rlofterneuburg, ben Grafen Trautmannsborf und Breuner, bent Biceburgermeifter Beber, bem Obertammerer Schwinner und ben Magistraterathen Ech und Wilbgans. Rapoleon nahm die Deputation fehr freundlich auf und versicherte, die

Biener batten wegen ihrer rubmlichen Anbanglichkeit an ihren Berrn ben Schut ber Perfonen und bes Gigenthumes mohl verdient und auch ficher zu erwarten. Den 13. November Bormittags um 11 Uhr endlich jog der feindliche Bortrab, 15,000 Mann von allen Baffengattungen mit fliegen= ben Sabnen und flingendem Spiele, Murat und Lannes an ber Spike, von ber Mariabilfer Linie beim Burgthor berein. burch die Stadt über ben Roblmarft, Graben und Stephansplat zum rothen Thurm. Unter bem Dedmantel ber abfichtlich ausgestreuten Friedensgeruchte mar es inzwischen ben feindlichen Befehlshabern auch gelungen, bie Abbrennung ber Taborbructe zu verhindern, über welche bas frangofische Beer auch fogleich im Sturmschritte binmeggog, jenfeits ber Donau Pofto faßte und einen bedeutenden Artilleriepart aufstellte. Die retirirenden Ruffen famen badurch in die außerfte Gefahr, abgeschnitten zu werden. Da fchloß den 16. November Graf Wingingerobe mit bem General Belliard einen Baffenftillstand, fraft welchem bie Ruffen fich in Ctappenmarfchen aus Deutschland gurudziehen, bie Frangofen aber ibren Marich auf Nifolsburg einstellen follten. Raifer Rapoleon verwarfzwar, in Ahnung einer Rriegelift, diefe Ubereinkunft, allein indeffen hatten die Ruffen Zeit und Borfprung gewonnen, um fich auf ber Brunnerftraße ohne bedeutenden Berluft guruckzuziehen. Raifer Napoleon batte anfange bie fur ben Raifer Alexander bereiteten Zimmer im Amalienhofe ber hofburg beziehen wollen, aber ploglich anderte er feinen Entschluß und verlegte fein Sauptquartier nach Schonbrunn, wo er ben linten Flugel bes Schloffes bejog. Überhaupt zeigte ber frangofische Raifer eine unerklarbare Scheu gegen Wien, bas er nur bei Nacht, ober im tiefften Incognito, ober in unvorhergesehenem raschen Durchritt, umgeben von zahlreicher Reiterei, betrat. Murat bezog jestoch ben Palast bes herzogs Albert von Sachsen-Teschen, ber zum Stadtcommandanten ernannte General Hulin jesnen bes Fürsten Lobkowis auf dem Spitalplage.

Balb nach ber Befignahme ber Stadt burch bie Frangofen wurden burch biefelben bie oberften Behorben einges fest. General Clarke mard jum Generalgouverneur Ofterreiche, Staaterath Daru jum Generalintenbanten ernannt. Die Burgermilig batte gwar ben inneren Dienft und bie Patrouillen zu verfeben, boch maren ihr meder gelabene Gewehre, noch Pulver und Blei gestattet. Die Sauseigenthumer mußten burchaus bie Roften ber Ginquartierung tragen. Die Stimmung ber Bemuther mar mabrend biefer Beit in ber Sauptstadt bange und niebergefchlagen; Bien war gang ifolirt, man erfuhr nichts Zuverläffiges, mas rings umber vorging. Mus ber wiederholten Berbeiführung von Rranten und Rriegsgefangenen mußte man ichließen, baß in ber Rabe noch immer gefochten werbe. Naturlich wurden bann viele falfche und widerfprechende Geruchte verbreitet. Die Frangofen ihrerfeits gaben baufige Bulletins und Armeeberichte aus, worin bie Lage ber Dinge, wie gewöhnlich, febr ju ihrem Bortbeile angegeben mar. Un's geachtet fich bie Frangofen aber im Gangen, fo weit es fiegenden Reinden nur möglich war, anftandig und gefittet betrugen und alle Erceffe in ber Sauptftabt vermieben, fo fonnte boch mancher bedeutenbe Schabe nicht verhindert merben, und befonders wurden ben Burgern burch Contributionen und Requifitionen aller Art bruckende Laften auferlegt.

## Sechfter Abschnitt. Schlacht bei Aufterlig, Friede ju Pregburg.

Unterdeffen hatten die friegerischen Operationen gegen und in Mahren immer ihren Fortgang gehabt. Die Frangofen bielten Znaim und Brunn befest, Fürst Johann Liechtenftein batte ben Dberbefehl über bas öfterreichische Beer übernommen und fein Sauptquartier nach Dimug verlegt, wo= felbit fich auch bie nach Mahren gurudgiehenden Ruffen mit ben Bfterreichern vereinigten. Mittlerweile hatte auch Erzherzog Rarl bei Caldiero gefiegt und man batte neuer= binge Soffnung, die Offensive zu ergreifen, ba auch bie Streitfrafte ber Berbundeten im nordlichen Deutschland immer mehr anwuchsen. Das farte Corps bes ruffifchen Generals Effen war bereits nur einen Tagmarich von bem Rampfplate, wo die Beere einander gegenüber ftanden, entfernt; jedoch bie ron allen Seiten erfchallende bringende Rlage über Mangel an Lebensmitteln, gab ben Musschlag fur unverzügliche Schlacht, die bemnach ben 2. December bei Austerliß geliefert wurde, und welche, trog ber außerordentlichen Tapferfeit ber Bfterreicher und Ruffen, mit einem vollkommenen Siege Napoleons endete, obichon die öfterreichischeruffische Armee uber 90,000, die frangofische nur 80,000 Mann gabite. Gine ungunftige Bertheilung ber Streitfrafte trug bie meifte Schuld an bem ungunftigen Ausgange biefer Schlacht. Bon ber naturlichen Ruckzugelinie, ber Chauffee nach Olmus, abgeschnitten, gelang ber Ruckzug nur mit bem Berlufte fast alles Gefchuges und von 30,000 Mann an Tobten und Gefangenen, über Aufterlig nach Ungarn. Frangofischer Seits war der Berluft 16-18000 Mann. Die Ruffen zogen fich

capitulationsmäßig zuruck und noch in berselben Nacht kam ber Fürst Johann Liechtenstein an die französischen Borpossten, einen Waffenstillstand zu begehren, welchen Napoleon auch zugestand, nachdem er den 4. December Nachmittags eine Unterredung mit dem Raiser Franz bei einer Mühle außer dem Dörschen Nasedlowis, nahe an der Landstraße, unter freiem himmel gehabt hatte. Merkwürdig ist, daß am Tage des geschlossen Waffenstillstandes Erzherzog Ferdinand von Este bei Iglau über die Baiern siegte und der Bortrab des aus Ungarn kommenden heeres des Erzherzogs Rarl schon zwei Märsche von Wien streiste und bereits Wiener-Neustadt besetz hatte. — Obschon nun im Felde Waffenruhe eingetreten war, so begann die Stadt Wien erst vollends die drückende Lage einer seinblichen Besagung zu empfinden.

Den 11. December murbe noch von ber frangofifchen Berwaltung ben öfterreichischen Stanben unter Androhung ber Auflösung aller inländischen Behörden 32 Millionen Contribution auferlegt und Tage barauf die ftanbifche, ftabti= fche und Bancal-Caffe in Beschlag genommen, in welchen fich etwa noch zwei Millionen Gulben befanden. Den 14. brang Daru auf unverzügliche Zahlung ber noch restirenben 30 Millionen, wovon 14 allein auf die Stadt Wien famen. Gine gezwungene Unleibe von ben Stanben garantirt, schaffte in moglichft schonender Form biefe Summe berbei. Bald entstand auch in Bien brudender Rleifchmangel, ba bas Beer bes Ergherzogs Rarl, wie naturlich, bie Bufubr in die von dem Feinde befetten Gegenden abschnitt. Rapoleon erließ bagegen ben 18. eine beftige Erklarung mit ber Drohung, die Berfaffung ber Stadt ju andern und ihr eine, ben jegigen Zeitumftanden angemeffenere ju geben, mit bem Beifage, bag bavon Bfterreich vielleicht ein Unbenfen bleiben werbe, noch empfinblicher, ale bie feinbliche Befagung felbit, worauf die Sperre wieder aufgehoben murbe. Endlich fam ben 26. December ber Friede ju Pregburg ju Stanbe, welcher, obichon in bemfelben Bfterreich große und ichmerahafte Opfer brachte, boch wenigstens bas feindliche Beer aus Bfterreich entfernte. In bem, von Talleprand und bem Fürften Johann Liechtenftein unterzeichneten Dreßburger Frieden überließ Ofterreich feinen, im Frieden gu Luneville erworbenen Antheil von Benedig an bas Ronigreich Stalien; ferner trat es ab, an Babern: Die gefürstete Graffchaft Ihrol, die Markgraffchaft Burgau, die bisherigen Antheile von Paffau und Gichftadt, die fieben vorarlbergifchen Berrichaften, bie Berrichaften Tettwangen und Argen, bann Stadt und Gebiet von Lindau; an Burtemberg die Graffchaft Sobenberg, die Landgrafschaft Del-Ienburg, bie Landvogtei Alttorf, bie funf Donguftabte: Echingen, Munderfingen, Riedlingen, Mengen und Gulgau, bie Stadte und Gebiete von Billingen und Brentingen und einen Theil bes Breisgaues, ; an Baben ben anbern gro-Bern Theil bes Breisgaues, bie Ortenau und bie Stadt Coffnit. Ferner erkannte Bfterreich bie Souverginitat und bie Konigewurde ber Rurfurften von Babern und Burtem= berg, fo wie die Souverginitat und großberzogliche Burbe bes Rurfürsten von Baben an. Fur alle biefe Berlufte wurde nur bas bisberige Rurfurstenthum Galgburg mit Berchtesgaben bem öfterreichischen Staate als ein Bergogthum einverleibt, und bem Rurfurften Ferdinand von Galgburg bafur bas bisberige baberifche Fürftenthum Burgburg

mit ber kurfürstlichen Burbe, wie er bisher Salzburg besessen hatte, überlassen (balb barauf nahm er jedoch bie großherzogliche Burbe an). Endlich wurde die Hochmeisterswurde bes beutschen Ordens in der Person und in der directen Nachkommenschaft, nach dem Nechte der Erstgeburt, für benjenigen Prinzen des österreichischen Sauses sestzent, welchen der Kaiser von Osterreich dazu bestimmen wurde. Zugleich garantirte Napoleon die Integrität des österreichischen Staates und der Besitzungen der österreischischen Prinzen, wie sie im Presburger Frieden bestimmt worden waren.

### Bierte Abtheilung.

## Frankreich und der Rheinbund.

Beitraum 1806 - 1810.

### Erfter Abschnitt.

### Abmarich der Frangofen. Stiftung des Aheinbundes.

Der Abmarsch best feindlichen Heerest aus Österreich begann ben 28. December 1805 und währte bis zum 13. Janner 1806. Raiser Napoleon aber reiste am erstgenannsten Tage von Schönbrunn ab, nachdem er sich vorher noch mit bem Erzherzog Karl im Jägerhause zu Stammersborf mit voller Anerkennung besen hoher Kriegstugenden besprochen und folgende characteristische Proclamation an die Wiener erlassen hatte.

#### Bewohner Biens!

Ich habe den Frieden mit dem österreichischen Raiser unterzeichnet. Im Begriffe, in meine Sauptstadt zurückzustehren, wünsche Ich noch, Euch die Achtung, welche Ich für Euch hege und die Zusriedenheit zu erkennen zu geben, die Ich über Euer gutes Betragen während der Zeit, als Ihr unter Meinen Besehlen standet, empfinde. Ich habe Euch ein Beispiel gegeben, das in der Geschichte der Bölster unerhört ist. Zehntausend Mann von Eurer Nationalgarde sind unter Wassen geblieben und haben Eure Thore bewacht. Euer Arsenal wurde vollständig in Eurer Gewalt

gelaffen und mabrend eben biefer Beit habe 3ch mich ben abwechfelnden Launen bes Rriegsgludes bloggeftellt. 3ch habe Mich auf Gure Gefühle von Chre, von Treue, von Redlichkeit verlaffen. Ihr habt Mein Butrauen gerechtfer= tigt. - Bewohners Wiens! Ich habe Mich wenig unter Guch gezeigt, nicht aus Geringschatung ober einem eitlen Stolze, fondern ich habe Guch von feinem ber Gefühle abwenden wollen, bie Ihr einem Furften fculbig feib, mit bem ich die Absicht hatte, einen fchnellen Frieden zu fchlie-Ben. Empfangt bei Meiner Abreife, ale ein Gefchent, bas Guch Meine Achtung beweiset, unberührt Guer Arfenal juruct, bas bie Rechte bes Rrieges ju Meinem Gigenthume gemacht hatten; bedient Guch besfelben immer gur Erhal= tung ber Ordnung. Alle die Ubel, bie 3hr erlitten habt, schreibt bem Unglucke gu, bas mit bem Rriege untrennbar verbunden ift. Alle bie Schonungen, mit benen Meine Armee Gure Gegend betreten bat, verbankt 3hr ber Achtung, bie 36r Guch erworben habt.

Mapoleon.

Nach Napoleon's Rudtehr nach Frankreich schritten bessen ehrgeizigen Plane immer weiter. Der neue König von Bayern, Maximilian Joseph, gab seine Tochter dem Stiefssohne Napoleon's, dem Vicekönig Eugen zur Gemahlin; Stephanie Beauharnais, die Nichte der Kaiserin Josephine, ward mit dem Erbprinzen von Baden vermählt. Ein Senatsschluß legte dem Kaiser den Beinamen "Napoleon der Große" bei. Den 2. März erklärte Napoleon dem gessetzebenden Körper Frankreichs herrschaft über Italien und laut ward die kunftige Weltherrschaft Frankreichs ausgesprochen. Den 16. März erhob der französische Kaiser

feinen Schwager Murat jum Bergog von Cleve und Berg, und ben 30. feinen Bruder Joseph jum Ronig von Deapel und Sicilien. Benedig ward mit Frankreich bereinigt, Guaftalla ber Schwester Napoleon's, Pauline (20), bas Fürstenthum Reufchatel bem Rriegsminifter Berthier (21) übergeben. Den 31. Dai erfchien ein neues Familiengefet, welches alle Glieber ber Raiferfamilie, mit allen ihren Berrichaften, an ben Willen Rapoleon's band. Den 24. Mai erhielt auch fein Bruder Ludwig (22) eine Rrone, indem bie batavifche Republit in bas Ronigreich Solland umgeschaffen warb. Talleprand wurde Furft von Benevent, Bernadotte Furft von Pontecorvo. Die Feldberren und Minifter murben mit Domainen in ben eroberten ganbern belobnt, und fo entstanden eine Menge neuer Bergogthumer (23). - Den 12. Juli 1806 murbe gu Paris ber Rheinbund gestiftet, wodurch Napoleon ale Proteftor besfelben, erflarter Gebieter über ben großern Theil Deutsch= lands murbe, worauf Raifer Frang ben 6. August die romisch-beutsche Raiserkrone niederlegte und die taufendjabrige beutsche Reichsverfassung ihr Ende erreichte. - Der Rheinbund beftand vorerft aus ben Ronigen von Babern und Burtemberg, bem Rurfurften von Maing und Reichserifangler, Rarl Theodor Freiherrn von Dalberg, ber fpater jum Großherzog von Frankfurt ernannt wurde und auch ben Titel Fürst = Primas annahm; bem Rurfürsten von Baben, bem neuen Bergoge von Cleve und Berg, bem Landgrafen von Beffen-Darmftabt, ben Fürften von Daffau, von Sobenzollern, von Salm, von Ifenburg und von Liechtenftein (in beffen Ramen, ohne baß er felbft barum mußte, die Acte unterzeichnet murbe), bem Bergoge von

Aremberg und bem Grafen von ber Leben. Rurg barauf nahmen ber Rurfurft von Baben, ber Landgraf von Beffen-Darmftabt und ber Bergog von Berg ben großherzoglichen Titel mit koniglichen Rechten und Vorzugen, Naffau-Ufingen die herzogliche und von ber Lepen die fürstliche Burde an. Spater traten auch ber Rurfurit von Sachfen als Ronig, ber Rurfurft von Burgburg als Großherzog, bie übrigen fachfischen Bergoge, bie Furften von Schwargburg, die Bergoge von Anhalt, die Fürften von Lippe und von Reuß, julett die Berzoge von Mecklenburg und ber Bergog von Olbenburg bem Rheinbunde bei. Der Zweck biefes Bundniffes follte Sicherung bes außern und innern Friedens fenn, Frankreich und die Mitglieder bes Pheinbundes follten Giner fur Alle und Alle fur Ginen fteben, und wenn Giner von ihnen mit Rrieg bedroht ober angegriffen ware, fo follten auf die Ginladung bes Protectors alle übrigen Mitverbundeten ohne weitere Berathung gu ben Baffen greifen und bem Bedrobten ober Angegriffenen ju Bilfe eilen.

### 3 weiter Abschnitt.

Prenkisch: französischer Arieg. Schlachten bei Jena, Chlan und Friedland. Französische Besitznahme Berlins. Friede zu Tilst.

Wie Napoleon's Heere siegreich im sublichen Deutschland aufgetreten waren, so ergab sich bald auch die Gelegenheit, ihren Ruhm im nördlichen im neuen Glanze zu zeigen. Zwar hatte sich Preußen seit ber Schlacht bei Austerlig und bem Presburger Frieden angstlich zum Frie-

ben geneigt, es schloß ben 15. December 1805 und ben 15. Februar 1806 Bertrage mit Frankreich, die von ber Art waren, bag Preugen in ein gespanntes Werhaltniß mit ben andern Machten trat; balb fand es fich jedoch von ber frangofischen Arglist so umftrickt, daß es, um einen Bruch mit England und Rugland ju vermeiben, jum Schwerte greifen mußte, wobei Napoleon obendrein ben Schein bes Angriffes vermied. Übrigens maren England, Rugland, Schweden und Sachsen mit Preugen verbundet. Im lettgenannten Reiche, befonders in den Marten, entwickelte fich ein glubender Enthusiasmus, voreilige Siegesbymnen ertonten, ber große Friedrich und die Glorie bei Roßbach wurden triumphirend citirt und Alles hielt fich zu den beften Soffnungen berechtigt, ale ber neue Selb bes Tages mit Bligesschnelle erschien und allen fanguinischen Soffnungen wie burch einen Wetterschlag ein Ende machte. -Schon ben 13. October 1806 erfchien Rapoleon in Jena und Tage barauf ward in ber Doppelfchlacht bei Jena und Auerstädt das preußisch-fachfische Beer ganglich geschlagen und Sachsen von bem Bunde mit Preugen getrennt. Die gerftreuten preußischen Beertheile unterlagen ber ftarteren Dacht. Die beften Festungen fielen burch Berrath und Reigheit. Den 27. October bereits hielt napoleon feinen Gingug in Berlin und organisirte die Bermaltung ber eroberten preußischen Lander. Den 1. November fah fich auch ber Rurfurft von Beffen : Caffel genothigt, fein Land gu verlaffen, das fofort als eroberte Proving behandelt wurde. Den 8. November fiel auch bas lette Bollwerk ber preu-Bischen Monarchie, die Festung Magbeburg. Den 21. 900 vember erschien von Berlin aus ein Decret Rapoleon's,

welches England in Blokabezustand erklärte und allen Sanbel, alle Gemeinschaft mit Englandern scharf unterfagte, wodurch das berüchtigte Continentalfpftem, eine ber willfürlichsten und gewaltsamften Magregeln Rapoleon's berbeigeführt wurde, Bald barauf verfprach Rapoleon in Dofen ben Polen bie Wiederherstellung ihres Reiches. 3mar eilte ein ruffifches Beer bem Ronig von Preugen gu Silfe, allein basfelbe murbe ben 26. December bei Dutulet, ben 7. und 8. Februar 1807 in ber blutigen Schlacht bei Chlau geschlagen, worauf bie Capitulation von Dangig erfolgte. Die Schlacht bei Friedland, ben 4. Juni, enbigte mit einer ganglichen Rieberlage und mit ihr mar Preußens lette Soffnung gescheitert, auch der nordöstlichste Winkel bes unglucklichen Landes bem fiegenden Reinde eingeraumt, Die einzige Grangftabt Memel mar noch in preußischen Sanden und biente dem Ronig und feinem Sofe gum Aufenthalt. Das ruffifche Beer war ebenfalls ju febr gefcmacht, um noch eine Schlacht mit Soffnung eines gunftigen Erfolges auf eigenem Grund und Boden zu magen. Schon ftanden bie Frangofen am Niemen und bereiteten fich jum Ubergange, als Raifer Alexander ben 18. Juni bem Großherzog von Berg einen Baffenftillftand vorschlug, den Napoleon auch annahm, ba auch fein eigenes Beer burch bie Schlachten von Gplau und Friedland, burch bie Belagerung von Dangig ac. febr gefchmacht mar, und je weiter er vorructe, besto mehr mußte er an innerer Rraft verlieren. Dazu tam, daß er auch auf Ofterreich ein machfames Auge werfen mußte, und baß ein Feldzug nach Rußland ibm bamale minder leicht scheinen mochte, ale funf Sabre fpater, besondere, ba noch einige Festungen in

Schlefien ftanden, Rolberg nicht erobert mar, auch Schill und Blücher täglich brobenbere Bewegungen in Dommern machten. Da nun auch bas ruffifche Cabinet über Englands Unthatigfeit flagte und feine Silfegelber von borther erhielt, fo fam eine Unnaberung zwischen bem frangofischen und ruffifchen Monarchen um fo eber ju Stande, und Beide Kamen perfonlich auf bem Niemen unter bem Bujauchgen beiber an ben Ufern aufgestellten Beere auf einem bagu vorgerichteten Floße ben 25. Juli jufammen. Die Stadt Tilfit wurde von Napoleon fur neutral erflart und bas Sauptquartier ber friegführenben Monarchen, auch bes Ronigs von Preußen, ben 28. Juni babin verlegt, um bie Friebensunterhandlungen zu beschleunigen. Den 7. Juli murbe ber Friede mit Rugland und Preugen gu Stande gebracht. Es handelte fich leider bier nur um die Lander eines Donarchen, ber allein feine Rrafte mehr hatte, fie bem Gieger zu entreißen und ber bie eine Balfte bavon bingeben mußte, um bie andere unter ben bruckenoften, faum erfullbaren Bedingungen guruckzuerhalten. Ochon bie harte Bemertung Napoleon's war emporend, daß Friedrich Bilbelm biefe Balfte nur aus Achtung gegen ben ruffischen Raifer guruckerhalte. 3m Gangen war bas Refultat bes Friedens von Tilfit Folgendes: Die 1793 und 1795 von Polen abgeriffenen Provinzen follten ein neues Bergogthum Barfchau bilben ; Dangig wurde mit einem Umfreise von zwei Stunden zu einem Freiftaat unter Preußens und Sachfens Schut gemacht; ber bisherige Rurfurft murbe Ronig von Sachfen und Bergog von Barfchau, und ihm mußte eine Militarftraße burch Schlefien bis in fein neues Bergogthum offen gehalten werben; bie Bruber bes franzöfischen Raifers, Bieronymus (24), Joseph und Lubwig wurden als Ronige (von Weftphalen, Reapel und Solland) von Rugland und Preugen anerkannt und bas neue Ronigreich Westphalen murbe aus ben von Preugen abgetretenen Provingen, am linken Elbufer gelegen, mit einis gen andern eroberten Landern : Braunfchweig, Sannover und Beffen = Caffel gebilbet. Preugen mußte baber bie ermannten polnischen Provingen und ben Cotbuffer Rreis an Sachfen, alle zwischen ber Elbe und bem Rheine gelege= nen Provingen an Rapoleon abtreten; bas ungluckliche Land blieb jedoch nach wie vor ben Dighandlungen ber frangofischen Commiffare preisgegeben, bis es fich ein Sabr barauf mit ber willfurlich bestimmten Gumme von 120 Millionen Franken loskaufte, allein bemungeachtet blieb es durch drei ftete von den Frangofen befest gehaltene Feftungen an ber Dber: Glogau, Ruftrin und Stettin, fo wie burch Barfchau's, Sachfens und Polens Stellung jeben Augenblick bedroht und burch mehr als funf Sabre einem fcwankenden Schickfale bloß gestellt. Überdieß traten Rugland und Preugen noch bem Continentalfpfteme bei.

### Dritter Abschnitt.

Usurpation und Krieg auf der phrenäischen Halbinsel. Congreß zu Erfurt.

Mit bem größten politischen Gewicht trat Napoleon aus bem Frieden von Tilsit; ber Glaube an seine Unüberwindbarkeit steigerte sich zu dogmatischer Sobe, und gewiß ist dieser Zeitpunct mit dem größten Rechte der Culminationspunct seines Ruhmes, wenn auch nicht seiner Größe au nennen, ba bie balb barauf folgenden Greigniffe, obichon fie aludlich fur ihn ausschlugen, zeigten, bag und auf melche Beise es möglich mare, auch ihm, bem Gewaltigen und Allgefürchteten, wirksam entgegen zu treten. Im Triumph kehrte ber frangofische Raifer burch Deutschland Frankreich jurud und empfing in Paris bie Aufwartung mehrer beutscher Fürsten. Raum hatte fich ber Sieger jest in Often und Rorben gefichert, ale ber Buftand ber pprenaifchen Salbinfel ibn zu neuen Groberungen reigte. Schon ben 13. November 1807 erflarte ber Moniteur (25), bas Saus Braganga habe aufgehort, in Portugal zu regieren, ba es ben englischen Sandel begunftige und fich nur scheinbar von England getrennt habe. Gin frangofifches Beer burchzog unmittelbar barauf Spanien und befette Portugal ohne Wiberstand, die regierende Donaftie entfloh nach Brafilien. - Gin Familienzwift am Bofe zu Madrib ver-Schaffte zugleich Napoleon Gelegenheit, fich unter ber Daste eines ichiederichterlichen Freundes einzumischen. - Der schwache Rarl IV. verzichtete Anfangs zu Gunften seines Sohnes Ferdinand VII. auf die Rrone, erklarte jedoch fpater, ale fich auf bie Ginladung Napoleon's, Bater und Sohn nach Bayonne begeben hatten, biefe Abbankung fur erzwungen und trat alle feine Rechte an Napoleon ab. Ferbinand VII. mußte nun ebenfalls unbedingt allen Anfpruchen auf die Rrone entfagen und murbe fortan im Ochloffe ju Balencat in Frankreich gefangen gehalten. Unmittelbar barauf murbe ber bisherige Ronig von Reapel, Joseph Napoleon, jum Ronig von Spanien erflart, und ber Großbergog von Berg, Joachim Murat, bestieg ben Thron von Reapel. Bu biefer Beit zeigte fich aber zuerft bie Ungulanglichkeit eines noch fo machtigen Gewalthabers gegen vereinten Bolksgeift. Napoleon kannte bie Spanier nicht. An bem beharrlichen Muthe biefer Nation, Die mit unerschutterlicher Standhaftigfeit burch funf Sabre fur ihre Unabbangigfeit fampfte, brach fich querft bes Groberers Dacht. Much bas neugebildete Ronigreich Etrurien ward nun mit Frankreich vereinigt, und bie ihres Landes beraubte Ronigin von Etrurien erhielt ftatt ber verfprochenen Entschabi= gung ein armliches Roftgelb. Go weit jest Rapoleon's Macht reichte, erstickte fie Sandel und Boblfahrt, die Freibeit ber Rebe und ben Muth ber Schriftsteller. Auf fein burch voraus erpreßte Conscription immer furchtbar vergrößertes Beer trogend, vereinigte Napoleon 1808, mitten im Frieden, Rebl und Raftel, Befel und Bliegingen mit bem frangofischen Reiche. Auch ber Dapft fab fich , ungeachtet aller Concordate und Nachgiebigkeiten von feiner Seite, bitter getäuscht. Frangofische Truppen bielten fortmabrend fein Land befest, und nur burch große Opfer an Runftichagen und Contributionen fonnte Dius VII. noch burch einige Zeit einen ichwachen Schein von Souvergines tat erhalten. Bu gleicher Zeit schuf Rapoleon einen neuen Abel und Majorate fur die Diener feiner Plane, Im Geptember 1808 murben fcheinbar wichtige Schritte gemacht. um Europa ben erfehnten Frieden ju geben. Den 27. besfelben Monates erschien Napoleon in Erfurt zu einem gro-Ben Fürstencongreß, wo auch ber Raifer Alexander mit mehren Ronigen und Fürsten eintraf und fich enger an Napoleon anschloß, auch an Großbritanien ergingen frangofis fcher und ruffifcher Geits Ginlabungen jum Frieden, boch bas britische Cabinet fonnte und wollte die Sache Spas

niens nicht aufgeben und die Unterhanblungen zerschlugen sich balb. Napoleon traf ben 18. October wieder zu St. Cloud ein, den 29. ging er nach Spanien ab, wo seine Gegenwart die Franzosen schon zu neuen Siegen anfeuerte, als ihn drohende Bewegungen in Österreich auf's Neue eilig zurückriefen.

### Vierter Abschnitt.

Arieg zwischen Öfterreich und Frankreich, Schlacht bei Regensburg, Rudzug der Öfterreicher.

Raifer Frang konnte nicht langer ben weitaussehenben, bem gangen Continente Unbeil brobenden Planen bes frangofischen Raifere gelaffen zuseben, die Pflicht ber Gelbfterhaltung gebot entgegenwirkende Magregeln. Wollte fich Bfterreich ber naben furchtbaren Gefahr entziehen, fo mußte es barauf benten, ber ichlechterdings nicht ju überbietenben Ubermacht, Bertheibigungefrafte nebft und außer ber Urmee, politische und moralische Triebfedern und eine bis jum Enthusiasmus gesteigerte Nationalitat entaegen zu fegen. Dem Raifer Rapoleon, obschon zu biefer Zeit in Spanien beschäftigt, entgingen bie Ruftungen und Borbereitungen in Ofterreich nicht. Die vielfach angeknupften Unterhand. lungen zerschlugen fich mit bem Frubjahre 1809, und Ofterreich versuchte, mit der Rriegserklarung vom 9. April biefes Jahres, geftugt auf feine neugestartten Rrafte, von feiner Macht, als mittelbar von England, unterftust, bie Bieberherstellung ber vorigen politischen Ordnung ber Dinge in Deutschland und Italien. Preußen, noch zu tief im Innern erschüttert und von ber es umgebenben feindlichen

Macht fortwährend in Schach gehalten, blieb mabrent bes Rrieges neutral und ber Raifer von Rugland trat, ale Dapoleon's Bundesgenoffe, felbft gegen Bfterreich auf, obichon bas in Galigien eingernctte ruffische Beer feinen ernfthaften Rampf führte. Italien und ber Rheinbund bienten bem machtigen Raifer ber Frangofen, ja felbft Spanier und Portugiefen mußten unter beffen Scharen fechten. Ergbergog Rarl wurde zum Generaliffimus fammtlicher öfterreichischen Beere ernannt, bie Landwehre durch ihn gebilbet und es entwickelte fich ein Enthusigemus unter Bfterreichs Bewohnern, ber in ber Geschichte einzig in seiner Art zu nennen ift. Dach einem großgebachten Plane murbe ber Feldzug in Deutschland burch ben Ergherzog Generaliffimus, in Italien von bem Erzbergog Johann und im Bergogthume Barfchau von bem Ergbergoge Ferbinand von Gfte eröffnet. Den 9. April brang Erzbergog Johann rafch burch Oberfarnthen in Tprol ein und bem Sauptpuncte Briren ju; ben 10. und 11. ging bas Sauptheer bei Braunau, Scharbing und Bafferburg über ben Inn und brang in Babern vor. Bom 11. bis 16. April erfolgte ber Aufftand gu Gunften Ofterreiche in Throl, und icon ben 12. war Innsbrud in ben Banben ber energisch insurgirten, nur nicht immer gang zwedmäßig geleiteten Daffen ber Tproler, beren Dbercommando ber fur Bfterreich mit glubenbem Patriotismus befeelte fraftige Sandwirth ju Paffepr, Andreas Sofer (26) übernommen hatte. - Schon hatten bie Bfterreicher ben 16. April Munchen befest und in Italien nach bem Gefechte bei Sacile, ben Bicetonig Gugen über bie Piave gurucfaebranat, als Rapoleon ben 18. April mit Bliges: fchnelle und neuen Beeresmaffen ju Ingolftabt erschien und

bie Biterreicher ben 20. April bei Abensberg, ben 21. bei Landshut, ben 22. bei Echmubl und ben 23. in ber ent= icheibenben Schlacht bei Regensburg, in welcher 110,000 Mann Ofterreicher gegen 130,000 Mann Reinde mit beis fpiellofer Tapferfeit fampften, burch Umfluglung befiegte. Sturmend verfolgte Napoleon ben erfochtenen Sieg, Roch behaupteten feche ofterreichische Regimenter bie Stadt Regensburg, mabrend Ergbergog Rarl am linken Donauufer auf die Boben vor Stadt am Sof jog. Endlich ichof bas feindliche Gefchut Breiche, fturmend brang bie frangofifche Infanterie in Regensburg ein und nach einem mehr= ffundigen blutigen Rampfe in ben Strafen murben bie Frangofen Meifter ber Stadt, bie babei in Brand gerieth. Napoleon, ben am 23. eine matte Rugel leicht am Ruße gestreift hatte, erließ ben 24. einen Tagebefehl, in melchem er verfundigte, bie Frucht ber bisberigen Giege in bem fünftägigen Relbzuge feben 100 Ranonen, 40 Rahnen, 50,000 Gefangene, 3 Pontone und 3000 Fuhrmerte, noch feste er bingu: Binnen vier Wochen find wir in Bien. Un bemfelben Tage bob er in Regensburg ben beutfchen Ritterorden in allen Staaten bes Rheinbundes auf. General Jellachich mußte nun auch Munchen raumen, wo ber Ronig von Bayern Tage barauf wieber eintraf. Roch ben 24. April trat Ergbergog Rarl ben Ruckzug über Cham und Balbmunchen nach Bohmen an, mabrend bie Frangofen, anftatt bas jurudgiebenbe Sauptheer ju verfolgen, unter beständigen Gefechten mit ben Corps unter ben Generalen Siller und Jellachich bie gerabe Strafe nach Wien einschlugen. Die Unfälle an ber Donau nothigten auch ben Erzbergog Johann, fich nach Ungarn gurudgus

ziehen. Die Polen unter bem Fürsten Poniatowsky verbrangten die österreichische Armee aus dem Herzogthume Warschau und behnten sich in Galizien aus. Der blutige Rampf in Throl konnte von Österreich nicht nachbrucklich unterstügt werben, und bas unglückliche Land mußte ber ganzen Nache bes burch seinen Helbenmuth auf's höchste erbitterten Feindes Preis gegeben werben.

#### fünfter Abschnitt.

Zweite französische große Invasion in Österreich und Besitnahme Wiens.

Des Feindes Abhalten von Wien berubte nun einzig auf ber Wiedervereinigung bes Sauptheeres mit bem abgeschnittenen linken Flugel unter Biller. Dieß follte bei Ling ober Rrems geschehen, allein ber Feind brangte fo unaufhalt= fam, bag Siller ben Donauubergang unmöglich mehr voll= bringen tonnte, fondern fich bei Gbereberg binter die Traun gieben mußte. Sier fam es ben 3. Mai beim Übergange über bie lange Brucke zu einem morberifchen Treffen, in welchem bie Frangofen über 6000 Mann verloren, die Biener Landwehre zum erften Male ins Feuer fam und Wunder ber Zapferfeit that, aber auch großen Berluft erlitt. Den 30. April verfundete ber, bie inneren Staatsgeschafte führende Ergbergog Rainer ichon eine bedeutende Gefahr; ichon begann bas Flüchten ber Ginzelnen und bas Retten ber Schate, Archive und Runftsammlungen, als Erzherzog Maximilian von Efte mit bem Befehle eintraf, Wien zu vertheibigen. Ronnte biefe Stadt, in ber gunftigen Lage eines festen Plages und Bruckenkopfes, nur 8 bis 10 Tage gehalten

werben, fo mar eine Möglichkeit, bag bas über Budmeis, Amettel und Born herabrudenbe Sauptheer noch zeitlich bie Donaubrucke gewinnen und bie Rettung bes Staates unter ben Mauern ber Refibeng erftreiten murbe. Aber aus gleichem Grunde brannte auch Napoleon nach Wiens rafcher Besignahme. Den 4. Mai verließ bie Raiferin Maria Ludovica mit ber taiferlichen Familie Bien. Dit größter Schnelligkeit geschah Alles, mas nur in fo furger Zeit moglich war. Freiwillige und ber Lanbsturm wurden aufgeboten, bie Balle mit Ranonen befest, bie zu naben Gebaube am rothen Thurm und Schangel abgebrochen. Die Berwirrung war groß, unaufhorlich flutheten bie Durchmarfche und Ginquartierungen, die Bufuhr ber Approviantifi= rung, die Bertheibigungeanftalten zc. Siller ging endlich bei Rrems über bie Donau, entfendete aber eine Beerfaule jur Befagung Wiens. Am 8. Mai war Rapoleon's Sauptquartier bereits in St. Wolten, Die Borpoften reichten bis Buttelborf. Bis auf jenes am rothen Thurme murben bie Thore gesperrt, die Gloden schwiegen. Die Garnison befand aus 16,000 Mann Linientruppen und Landwehre, 1000 Studenten und Runftlern, Die Burgermilig und einis ger Aufgebotemannschaft. Fruhmorgene ben 10. Mai bejog bie Burgerichaft bie Balle, bie Frangensbrucke und bie Augartenbrucke wurden abgebrannt. Um 7 Uhr fruh schickte Marichall Lannes einen Parlamentair mit einem Trompeter vor bas Burgthor, ber jedoch abgewiefen murbe. Auf bem Ruchwege fiel er unter bie ftets vom Rarnthnerthor aus streifenden Sufaren , ein Sandwerker fchlug ibn mit einer Stange vom Pferd und mighanbelte ihn. Bier Chaffeure hatten bie Tollfuhnheit, mit ben Sufaren jum

Rarnthnerthor berein ju fprengen. Giner murbe von einem Fleischerknecht im Romobiengagchen erschlagen, bie andern wurden, fchwer verwundet, in ber Rarnthnerftrage und am Saarmarkte gefangen genommen. Da ber Abjutant bes Generals Lannes nicht jurudtam, fandte ber Major=Ge= neral, Alexander Berthier, Fürst von Reufchatel, burch Burger ber Borftadt Mariahilf ein Aufforderungefchreis ben an ben Erzherzog Maximilian, welches von bem General D'Reilly mit ein paar hoflichen Zeilen zuruckgeschickt wurde. Das Plankeln, bas Feuern, bie fleinen Recognoscirungen und Ausfalle bauerten bis Abends ben 10. und ben folgenden Zag fort. Das frangofische Beer breitete fich von ber Donau bei Dobling über Babring, Ottafrin, gegen Napoleon's Sauptquartier, bas er abermals in Schonbrunn genommen batte, und von bort gegen bie Spinnerin am Rreug bis in bie Gbene von Simmering wieber an bie Donau aus. In ben Borftabten hielten bie Frangofen bloß bie Sauptstraßen und bie zur Berbindung nothigen Rebenftragen befest und entfendeten überall Streifpatrouillen. Beneral Andreoffp murbe von Ravoleon vorläufig zum Gouverneur von Wien ernannt und bezog ben ebemaligen fürftl. Raunig'ichen, nun fürstl. Efterhagb'ichen Palaft in Mariabilf. Den 11. Mai, Rachts mit Schlag 9 Uhr, begann bas Bombardement aus 20 Haubigen, wodurch in Allem 14 Baufer, worunter ber Trattnerhof, in Brand geriethen und 17 Personen getobtet wurden. Bis 12 Uhr bauerte bie Beschießung ununterbrochen fort, bie auch von ben Ballen beantwortet wurde, bann fand eine Paufe von einer ftarten Biertelftunde Statt, worauf fie noch heftiger anfing und bis 21/2 Uhr fortwährte. Über 1500 Saubigaras

naten und glubende Rugeln maren binnen jenen fechftehalb Stunden in bie Stadt geflogen. Um 21/2 Uhr ftectte man endlich die weiße Fabne aus und meldete dem feindlichen Borposten, die Stadt wolle capituliren, worauf sogleich bas Bombardement aufhorte. In biefem Augenblick übertrug ber Ergbergog Maximilian bas Commando bem General D'Reilly, jog mit bem größten Theile ber Linientruppen und Landwehre auf bas linke Donauufer und ließ alle Bruden hinter fich abbrennen. Zwei Stunden barauf ging eine ftanbifch = ftabtische Deputation, aus bem Landmarschall, Joseph Grafen von Dietrichstein, bem Furft = Ergbischof Bobenwart, ben Pralaten von den Schotten und von Rlofterneuburg, bem Grafen Beterani, ben Freiherren von Bartenftein , Sann , Meierberg und Leberer , bann bem Burgermeifter von Wohlleben und den Rathen Gager, Pint und Bebg bestehend, in bas Sauptquartier Napoleons nach Schonbrunn, welcher zwar einige harte Worte gegen bas Raiferhaus fprach, bie Stadt aber feines Schutes versicherte. Den 13. Mai Fruhmorgens befesten bie Frangofen die Stadt; bas wenige öfterreichische Militar, welches fich noch in berfelben befand, marschirte aus und ftrectte auf bem Glacis als friegsgefangen bie Baffen.

### Sechfter Abschnitt.

Aufhebung bes Kirchenstaates, Schlachten bei Afpern und Wagram.

Trog ber scheinbaren Mäßigung, welche Raiser Napoleon bei ber Übergabe Wiens gezeigt hatte, außerte fich boch balb in verschiedenen harten Maßregeln der ver-

haltene Grimm baruber, bag es Wien gewagt hatte, auch nur furge Zeit feinen fiegreichen Fortschritten Ginbalt gu thun. Borerft wurden bie magiftratischen und bie Ararialcaffen in Befchlag genommen und alle Rriege= und Luxu8= waffen mußten in bas burgerliche Zeughaus abgeliefert werben. Balb barauf erschien ein fehr ftrenger Befehl gur Burudberufung ber Landwehre und bes Landfturmes. Den 15. Mai erging Napoleons berüchtigter Aufruf an die Ungarn, fich auf bem Felbe Ratos zu versammeln und einen neuen Ronig zu mablen, der jedoch bei ber treuen und große muthigen ungarischen Nation, wie zu erwarten, gang ohne Erfolg blieb. Den 17. Mai becretirte ber frangofische Rais fer bie gangliche Ginverleibung bes Rirchenstaats in bas frangofische Reich und balb barauf befahl er, Dius VII. nach Frankreich abzuführen, ber auch ben 6. Juli 1809 burch Uberfall in feinem Palafte ju Rom gefangen genommen und nach Fontainebleau abgeführt wurde, wo er, ftets ben Gewaltmagregeln Rapoleons unerschütterliche Standhaftigkeit entgegensegend, bis zu Napoleone Abbication 1814 gefangen gehalten wurbe.

In Wien wurde inbessen ber Mangel an Brot, Fleisch, Milch und Mehl immer brückenber, bas Gebränge vor ben Laben und Banken war groß, auch fehlte es nicht an unruhigen Auftritten mancher Art. Napoleon aber wensbete sein Augenmerk wieder ganzlich den kriegerischen Operationen zu. Schon den 13. Mai versuchte der Feind einen Donauübergang von Nußdorf gegen die sogenannte schwarze Lacke, wurde jedoch, vorzüglich durch die Wiesner Landwehre, mit bedeutendem Verluste zurückgeschlagen. Den 19. gelangte er jedoch über die Insel Lobau,

jeboch nicht ohne bedeutenbe Schwierigkeiten, und bas frangofische Beer faßte am Marchfelbe festen Posto. Den 21., Pfingftfonntage, mit Tagesanbruch, ftellte Ergberdog Rarl bas öfterreichische Beer, 75,000 Mann mit 288 Ranonen, in Schlachtorbnung, um 3 Uhr Rachmittage begann bie Schlacht, bie mit gegenseitiger beftiger Erbitterung und unglaublichem Belbenmuthe gefochten warb. Zwei Tage mahrte bie Schlacht. Afpern murbe mehr als zehnmal erfturmt, wieber verloren und wieder gewonnen. Die Rirche und ber Rirchhof, ber Thurm, einzelne Boben und Reller, Baume, ja felbit verrammelnbe Bagen und Pfluge waren ber Gegenftand eigener erbitterter Gefechte. Das concentrirte Reuer ber Bfterreis cher muthete graufam in ben Reiben bes, im Anbenten fo vieler Siege, fich unüberwindlich glaubenden Feinbes, 11,000 Tobte und über 5000 Berwundete lagen auf bem bon ben Bfterreichern behaupteten Schlachtfelbe , unter Ersteren mehre Generale, unter ihnen Marichall Lannes, Bergog von Montebello; überbieß wurden noch an 30,000 Bermundete in zwanzig Spitalern zu Bien untergebracht. Doch auch bie Bfterreicher verloren 4100 Tobte und hatten gegen 16,000 Bleffirte. Beibe Beere waren fo gefchwacht, daß ohne Succurs an feine fortgefesten Treffen mehr zu benfen mar und Rapoleon fam die Bereinigung ber über ben Semmering vorgebrungenen italienischen Armee, welche ben 27. Mai Statt hatte, febr ermunicht. Um bas mit ber ungarischen Insurrection vereinigte fleine, aber tapfere Beer bes Ergbergogs Johann ju entfernen, griff ber Dicefonig basfelbe ben 14. Juni bei Raab an und zwang es zum Ruckzuge auf Romorn.

Spater rudte Erzherzog Johann in ben von Davoust vergebelich bestürmten Brudenkopf und in die Stellung von Preßburg, bessen Übergabe ber Feind Ende Juni dadurch zu erszwingen hoffte, daß er die Stadt bombardirte, eben als Raisfer Franz und die Erzherzoge daselbst angekommen waren.

Da Napoleon nun auch bie Sachsen unter Bernabotte und andere Berftarkungen an fich gezogen hatte, fo erfocht er ben 5. und 6. Juli in ber Schlacht bei Deutsch-Bagram einen fo erfolgreichen Sieg, bag baburch bie Bfterreicher von Ungarn abgeschnitten und jum Ructjuge gegen Bobs men und Mahren genothigt waren. Der Feind gedachte ber öfterreichischen Sauptmacht auf ber Ruckzugslinie nach Inaim zuvorzutommen und fie mit bem Berlufte bes Gepactes und Geschütes in die Defileen ber Thana ju merfen. Aber ungebeugt von ben Duffeligkeiten und Gefahren eines unter neuntagigen, ununterbrochenen Gefechten ausgeführten Rudguges, vereitelten bie Ofterreicher burch beispiellose Tapferkeit jenen Streich bes Berberbens und fie vollbrachten fogar ihren Flußubergang im Angefichte einer fiegreichen Übermacht ohne Berwirrung und mit uns bedeutendem Berlufte, und bie Schlacht bei Inaim wuthete noch im zweifelhaften Erfolge, ale bie Runde eines abgeschloffenen Baffenftillstandes die erbitterten Rampfer auseinander rif.

# Siebenter Abschnitt.

Waffenftillftand, Begebenheiten in Wien mahrend ber Anwesenheit ber Frangosen.

Der am 12. Juli im Lager bei Inaim abgeschloffene Baffenstillstand ließ die Lande ob und unter ber Enns,

einen bedeutenden Theil Mabrens und Ungarns in Reinbeshand und raumte ibm Eprol und Borgriberg, Beibe Galigien waren bereits verloren und Ergbergog Ferbinand hatte fich nach Bfterreichifch-Schlefien gurudgezogen. Die Dauer ber Baffenrube mar ein Monat mit vierzehntägiger Auffundigung. Den 31. Juli legte ber Erzbergog Rarl au Littau in Mahren ben Dberbefehl bes Beeres in bie Banbe bes Furften Johann Liechtenftein, ber fich bedingungemäßig mit bem Sauptheere nach Ungarn begab. Den 13. Juli um 6 Uhr Abende ritt Napoleon mit Bligesschnelle, von feinen Garben umgeben, burch bie Leopolb= fabt und um bie Stadt über bas Glacis wieder nach Schonbrunn. Die vor, fo murben auch mabrend bes Baffenstillstandes fast unerschwingliche Contributionen ausge= fchrieben und mit Strenge eingeforbert. Napoleon vertheilte Orden und Burben, ernannte ben Marschall Davouft aum Kurften von Edmubl, Maffena jum Furften von EB= lingen , Berthier jum Gurften von Magram und ben General Mouton jum Grafen von ber Lobau. Auch ftiftete er von Schonbrunn aus ben Orben ber brei golbenen Bliege in einem Anfalle von übermuth, ber ihn bewog, feinen beiben Orben ber Chrenlegion und ber eifernen Rrone noch biefen britten an bie Seite zu fegen, ber obenbrein mit ben Namen Bruffel, Dabrid und Bien, ben Biegen bes golbenen Bliefes und ben Jahrgahlen 1797, 1808 und 1809 prangen follte, welche Stabte in biefen Jahren von ihm eingenommen wurden. Doch ließ Rapoleon aus unbekannten Grunden biefe Schopfung in ber Folge gang wieder fallen. - Den 15. August murbe ber Rapoleones tag in Wien mit vielem Dompe gefeiert, am fruben Dorgen flaggten alle Donauschiffe, um 8 Uhr begannen fie gu feuern. Um 9 Uhr geschaben von ben Ballen 60 Ranonenschuffe und es murbe mit allen Glocken gelautet. Um balb 4 Uhr mar großes Te Deum in ber Stephansfirche, bem der Major-General Furft Berthier mit bem Sofftaate und Generalitab, bann bem General = Gouvernement und Mlakcommando in großes Galla beimobnte; barauf mar große Safel im Ritterfaale ber Sofburg, mobei ber Beneral . Couverneur Unbreoffn prafibirte. Abends murbe amifchen bem Burgthor und ben faiferlichen Stallungen ein Feuerwert abgebrannt und nach 8 Uhr begann bie Beleuchtung ber Stadt und ber Borftabte, mobei manch fcmeichlerifcher Ginnspruch an ben Wohnungen ber feindlichen Generale und Intendanten zum Borfchein fam. In treffender Gronie aber prangte ein Burgerbaus ju Mariabilf mit ber Inschrift: Zur Weihe An Napoleons Geburtstage, wobei bie Unfangebuchstaben fo übermäßig groß und bie andern fo wingig flein waren, bag man in einiger Entfernung nur bas febr bezeichnenbe Bort ZWANG las. Anfange September murbe bie Cenfur aufgehoben und ber Druck frei gegeben wodurch jedoch nur einige un= bedeutende literarische Erscheinungen, meiftene Nachbrucke langft bekannter Producte jum Borfchein tamen. Auch fingen zu biefer Zeit die Berichleppungen aus ben öffent= lichen Archiven, Bibliothefen und Gallerien an, bie jeboch 1815 größtentheils wieder guruck geftellt murben. Den 1. September ging Napoleon jur Beerschau nach Raab, ben 7. nach Rrems und Melt, ben 16. nach Brunn und und auf bas Schlachtfelb von Aufterlig. Den 1. October besuchte er Baben und bas Selenenthal, ben 5. Abends

um 9 Uhr bie Raisergruft bei ben Kapuzinern, wo er ziemlich lange verweilte und Alles genau besichtigte, ben 6. ging er nach Wiener Neustadt und machte von da einen Ausflug nach bem Semmering, bann begab er sich wieber nach Schönbrunn zurud.

# Achter Abschnitt.

#### Friede ju Wien, Abjug der Franzosen.

Nachbem ichon burch geraume Zeit über ben Frieden unterhandelt worden war, wurde berfelbe endlich ben 4. October vom Fürften Johann Liechtenftein und bem frangofischen Minister Champagnb, Bergog von Cabore ju Wien unterzeichnet. Ofterreich verftand fich in bemfelben zu neuen großen Opfern. Es verzichtete auf Salzburg, Berchtesgaben, bas Inn- und Sausruchviertel im Lanbe ob ber Enne, welche mit Bayern vereinigt wurden, auf einige bohmische Enclaven in ber Oberlaufis, welche an Sachfen tamen, auf Bestgaligien, die Stadt Rrafau und ben Zamoscerfreis in Oftgaligien, welche bas Bergogthum Barichau vergrößerten, auf den Tarnopolerfreis in Ditgalizien, welches Rufland als Napoleons Bunbesgenoffe erwarb, auf bas Bergogthum Rrain, ben Billacher Rreis in Rarnthen, bas Gebiet von Trieft, Die Grafschaften Gorg und Friaul, auf Croatien auf bem rechten Ufer ber Save mit Fiume, auf bas ungarifche Littorale und bas öfterreichische Iftrien, woraus in Berbindung mit bem vom Konigreiche Italien getrennten Dalmatien, Iftrien und Raquia Napoleon ben neuen Staat ber illprifchen Provingen bilbete. Ubrigens garantirte ber frangofifche

Raifer bem Raifer von Bfterreich von Neuem beffen gebliebene Staaten , boch erfannte Letterer alle Beranberun= gen, welche in Spanien, Italien und Portugal theils Statt gefunden hatten, theils noch Statt finden murben und trat bem Continentalfpfteme gegen England bei. Eros bem gefchloffenen Frieden nahm aber bie Plunderung ber Archive und Runftschäte, die Berschleppung von Baffen und Borrathen jeder Art unverandert ihren Fortgang, ja, gur Rache, bag Wien bem Allgewaltigen fich auch nur einen Augenblich wiberfest babe, murben feine Reftungswerke vom Rarnthner= bis uber bas Stubenthor binaus jur Glendbaftei, vorzuglich aber vor ber Sofburg gefprengt und in Schutt gelegt. Auch in Rlagenfurt, Raab, Gras und Brunn wurden bie Reftungewerte gesprengt, bann erft erfolgte ber Abjug ber Frangofen, welcher bis ben 20. November mabrte. Den 26. November gefchab ber Ginmarich ber öfterreichischen Truppen, bie mit Enthufiasmus begrüßt und aufgenommen murben.

## Fünfte Abtheilung.

# Das große französische Reich (le grand empire français).

Beitraum 1810-1812.

## Erfter Abschnitt.

Napoleons Einrichtungen in Frankreich, beffen Vermählung mit ber kaiferlichen Prinzeffin Marie Louise.

Nach feiner Burudfunft aus bem fiegreichen Feldzuge widmete Napoleon allen Zweigen ber Staatsverwaltung feine thatige Aufmerksamkeit, wie benn burchaus auch nicht zu laugnen ift, baß ibm Frankreich in biefer Sinficht febr Bieles zu verbanken bat. Dem Juftigmefen murbe ein fefter Bang burch neue Befegbucher vorgezeichnet und bie Bollgiehung ber Gefete burch bie Organisation ber Berichtshofe und aller niebern Instangen festgestellt. Um bem Bucher ju fteuern, ward ichon fruber ein Decret er= laffen, bas bie Lanbleute vor ben Bebruckungen ber Suben ficherte und es war eine ber unausgeführten Lieblingsplane bes Raifers, eine politisch-moralische Wiebergeburt bes jubischen Bolfes burch gang Europa ju bewirfen. Gben fo thatig arbeitete er an ber Belebung bes Gewerbfleißes und bes innern Sandels, baber die Unftrengung jur Berftellung brauchbarer Surrogate fur die verbotenen Colonialwaaren, baber bie Aussehung eines großen Preis fes auf die Erfindung ber beften Flache fpinnmafchine, ba= ber bie großen Bauten in allen 3m eigen bes Bollmefens,

3. B. Canale, Brücken und Straßen. Demungeachtet aber wurde in dieser hinsicht der Zweck verfehlt, weil Alles nach Zwangsbefehlen und militärischen Borschriften geschehen sollte, wo doch freie Thätigkeit die Seele des Gelingens ist. Selbst die Unterrichtsanstalten im ganzen Reiche erhielten eine streng-militärische Form und so schien der Kaiser das Princip, durch welches er sich zu solcher Höhe geschwungen hatte, auch in allen untergeordneten Berhältnissen geltend machen zu wollen.

Gin neues unerwartetes Greigniß fand balb barauf in Frankreich Statt. Den 15. December 1809 eröffnete Napoleon im Rreife feines Saufes : bas Gluck feiner Bolfer begehre, baß er ihnen Erben feiner Liebe, baß er feis nem Throne Rinder hinterlaffe und ba feine langjährige Che mit ber Raiferin Josephine finderlos geblieben feb, er biefelbe auflofe. Um folgenden Tage erklarte fich auch ber Senat fur biefe Scheidung, bie benn auch Anfangs Sanner 1810 vor bem geiftlichen Officialate ju Paris vor fich ging. Bereits ben 7. Februar murbe burch ben Di= nifter Champaany und ben öfterreichischen Botichafter Rarl Fürsten von Schwarzenberg bas neue Cheverlobniß zwischen bem Raifer Napoleon und ber Erzherzogin Marie Louife, alteften Tochter bes Raifers Frang unterzeichnet. Den 11. Marg war in Bien feierliche Procura-Bermahlung, wobei ber Ergbergog Rarl die Stelle bes faiferli= chen Brautigams vertrat und ben 2. April murbe bas faiferliche Paar von bem Carbinal Fesch (26) ju Paris getraut. Durch bie Ginwilligung in die Berbindung Rapoleone mit ber Tochter bes Raifere Frang hatte biefer bas Recht einer neuen Dynastie in Frankreich bestätigt , indem

er ben Berfuch unternahm, ben Beberricher Frankreiche, ba fich bie außere Dacht, ibn ju gabmen, nicht binlanglich zeigte, burch moralische Motive zu beschränken. Bei biefem überrafchenben Schritte zeigte fich bie reine Politit bes Raifers Frang in ihrem eigenthumlichften Lichte, benn entweber gelang es, Rapoleon burch bie Aufnahme in Die Reiben ber europaifchen Furftenfamilien fur beren Beift zu gewinnen und ibn fo zur unbedingten Anerkennung ber Rechte und Unabbangigfeit anderer Stagten zu nothis gen, ober er mußte fich, falls fein unbeugfamer Geift fortfahren wurde, fich allen biefen Ginfluffen widerftrebend zu zeigen, in eine Reibe von Biberfpruchen verwickeln, welche feine neue Stellung mit feinem alten Spfteme nothmenbig erzeugen und über furz ober lang feinen Sfurz pon felbit berbeifubren mußte und ber Erfolg zeigte, wie richtig biefe Unficht mar.

#### 3 weiter Abschnitt.

Schwedische Thronveranderung. Geburt bes Königs von Nom.

Den 6. Janner 1810 schloß Frankreich Frieden mit Schweben, das 1809 seinen König Gustav Abolph IV. entthront, bessen Oheim, Herzog Karl von Sübermannsland unter dem Namen Karl XIII. zum König und zuerst den Prinzen Karl August von Holstein-Augustenburg, dann nach dessen plöglichem Tod den französischen Marschall Bernadotte, jedoch ohne Napoleons Einwirkung, zum Kronprinzen angenommen hatte, und von der neuen schwebischen Regierung wurde das Continentalspsiem anerkannt. Den 1. März desselben Jahres wurde der Vicekönig von

Italien auch jum Erbgroßherzog von Frankfurt, ale Dach= folger bes Furften Primas ernannt, bann Sannover mit bem Ronigreiche Weftphalen vereinigt und furg barauf ber Ronig Ludwig von Solland ju großen Abtretungen an Frankreich genothigt, ba fich zwischen ihm und Rapoleon fcon feit langerer Zeit Spaltungen erhoben hatten, inbem Ludwig bas Continentalfpftem in Solland nicht mit Strenge vollzog und fein Bolt gegen bie immer anwache fenden Unmaßungen feines Bruders fraftig vertreten wollte. Lubwig legte in Folge biefer Spaltungen unerwartet ben 1. Juli 1810 feine Rrone, Die er nicht langer mit Ghre tragen zu tonnen erflarte, ju Gunften feines alteften Gobnes nieber. Doch ichon ben 9. Juli wurde bie Aufnahme bes gangen Ronigreichs in bas frangofische Reich becretirt. Gleiches Schickfal hatten, trog Rapoleons angenommenem Titel eines Protector bes Rheinbundes und Beschüger bes schweizerischen Bundes, ber schweizerische Canton Ballis und bie Rheinlander an ben Mundungen ber Enne . Befer und Gibe, die Sanfestabte Samburg, Lubect und Bremen, bas Bergogthum Olbenburg und ein Theil be3 Großbergogthums Berg, ja felbit einige Theile von Beftphalen, die beffen Ronig abzutreten genothigt ward, um bas große frangofifche Reich (28) zu arrondiren, eigentlich aber, um bem englischen Sandel auf bas Birtfamfte bie vorzüglichsten Safen zu schließen. Der bedeutenbste jener ohne Grund im Friedenszuftand beraubten Fürften mar ber Bergog von Dibenburg, ber ruffifchen Berricherfamilie nabe verwandt und man fürchtete ichon bamale fur bie Erhaltung bes Friebens.

Napoleon ftand ju jener Zeit auf bem bochften Gipfel

seiner Macht und des Glanzes, der, wo möglich noch versmehrt wurde durch die den 20. März 1811 erfolgte Entbindung der jungen Raiserin von einem Prinzen, dem schon vor seiner Geburt der Titel eines Königs von Rom gegeben wurde, indembereits zu Anfang dieses Jahres ein Familiensstatuterging, worin bestimmt war, daß der jedesmalige kaisersliche Kronprinz den Titel König von Rom führen, auch jeder Raiser von Frankreich sich in den ersten zehn Jahren seiner Regierung in Rom, welche Stadt zur kaiserlichen Reichssstadt und zur zweiten Stadt des französischen Reiches erklärt wurde, krönen lassen sollte. Die Geburt des kaiserlichen Thronerben aber wurde im ganzen Reiche mit großen Festslicheiten geseiert.

# Dritter Abschnitt. Fortsetung bes Kampfes in Spanien.

Ein großer Theil Europa's war nun von den siegreischen Wassen der Franzosen untersocht, nur England blieb insmitten seiner meerbeschüßten Inseln, im Besige zahlreicher Flotten, seinen Grundsägen treu, unüberwunden und wandte mittelbar und unmittelbar alle seine Kräfte an, den siegreichen Fortschritten des Eroberers, dessen herrscherwürde es nicht einmal anerkannt hatte, Einhalt zu thun. Rußland stand noch als eine furchtbare Macht da und der von heftigem Franzosenshasse erfüllte Volksgeist in Spanien kämpste unermüdet, von Englands Geld und Truppen unterstüßt, im furchtbaren Guerillaskriege gegen die eingebrungenen Fremden. Durch Schwert und Dolch, Gift und Seuchen, Mangel und hinsterlist wurden Tausende von Franzosen aufgerieben. Die Briten waren bereits wieder Meister von Portugal gewors

ben und brangen von ba in Spanien vor, von ben muthent= brannten Gingebornen unterstügt. Ochon mar Mabrid bebrobt, als bie Schlacht bei Talavera ben 27. und 28. Juli 1811 bie Fortschritte bes britisch-fpanischen Beers unter Sir Arthur Welleslen (nachmals Lord Wellington) bemmte. Diefer Gieg gab bem Ronig Joseph ben Muth, ben 18. August alle fpanischen Moncheorben aufzuheben. Allein biefe Magregel gog von Neuem DI in bie Flammen. Zugleich machte bie Erhöhung von Steuern, bie Nichtbezahlung ber meiften Gehalte und bie allgemeine Nahrungslofigfeit bie josephinische Regierung verhaßt. Dazu kamen noch Theuerung und Sungerenoth in Mabrib. Die im Namen Ferbinande VII. ju Sevilla gebilbete Centraljunta becretirte bie Ausruftung neuer Beere, ber Rrieg wuthete mit neuer Rraft und obschon nach mehren Siegen von Seite ber Frangofen ben 1. Februar 1812 Ronig Joseph in Sevilla einzog und nur allein Cabig fich mehr hielt, fo bauerte ber fleine Rrieg in ben Provingen noch immer fort; Bellington, ber fich nach Portugal jurudgezogen batte, brang aufe Neue mit verftartter Macht in Spanien ein und die entscheibende Schlacht bei Salamanca, ben 22. Juli, nothigte ben Rouig Joseph, von Mabrid zu entflieben, wo Bellington ben 25. Auguft einzog. Run hoben die Frangofen die Belagerung von Cadig auf, 30= gen ihre Macht aus Gubfpanien und brangten fie in bie öftlis den und nordlichen Lanbschaften jufammen, wo fich furg barauf in Folge ber großen Greigniffe in Rufland und Deutschland, auch bas Schickfal ber pprenaischen Salbinfel entschied, wie im Berlaufe biefer Darftellung weiter berich= tet werben mirb.

#### Sedfte Abtheilung.

# Die Franzosen in Russland.

Beitraum 1812.

## Erfter Abschnitt.

Muffifch:frangofischer Krieg, die große Armee.

Durch eine glanzende Reihe von Siegen ichien nun= mehr bas Ubergewicht bes Raifers Napoleon auf bem europaifchen Festlande mit Anfang bes verhangnifvollen Sahres 1812 fest gegrundet. Rebst ber ungeheuren Ausbehnung bes großen frangofischen Reiches, beffen Umfang fich , von ber Nordsee angefangen, ben gangen Atlantis entlang bis zum mittellandischen Meere, ja mit Ginschluß der usurpirten Filialreiche Spanien und Reapel, bis zu ben Meerengen von Gibraltar und Calabrien erftrecte, bilbete auch ber Rheinbund beffen eberne Vormauer und verftarfte im Angriffes ober Bertheidigungefalle nicht wenig die Macht und bie furchtbare Stellung des fieggefronten Groberers. Preugen war, wie bereits ermahnt, burch ben ungludlichen Felbzug feiner besten Rrafte beraubt und burch bie Befegung feiner Festungen in einen gelahmten Buftand verfest; Bfterreich, beffen Energie, Rraft und helbenmuthige Ausbauer ber Raifer ber Frangofen im letten Rriege genugend tennen gelernt hatte, glaubte er fich burch feine Berbindung mit ber Ergherzogin Marie Louise für immer unschädlich gemacht, die Tur-

fei mar icon zu biefer Zeit im geschwächten und frampfhaften Buftand begriffen, und fo blieb auf bem Continente nur mehr Rufland übrig, beffen phpfifche und moralifche Rrafte in biefem Augenblice Rapoleone Eroberungeplanen Sinderniffe in ben Weg zu legen im Stande maren. Die freundschaftlichen Berbaltniffe ber Raifer Napoleon und Alerander batten überdieß ichon feit bes Erfteren Gewaltmagregeln gegen ben Bergog von Dibenburg, bem Schwager bes ruffifchen Rais fere, ziemlichen Unftoß gelitten. Zwar hatte auch Alexander bem Continentalfpfteme feinen Beiftand nicht verfagt, jedoch fonnte es bem Scharfblice bes ruffifchen Raifere nicht ent= geben, mit welchen Planen ber immer rege, unermubete Geift bes fubnen Groberers ichwanger gebe und bag es ent= weber gelte, auf fernere Unabhangigfeit Bergicht zu leiften, ober seinen ehrgeizigen Absichten mannhaft entgegen zu treten. Ginige Milberungen in ber Strenge bes Continental= fhitemes führten zu Erörterungen, biefe zu lebhaften Discuffionen und endlich trat eine gegenseitige gespannte Stimmung ein. Dapoleon fühlte felbft nur gu mohl, bag fich auf friedlichem Bege ber Beberricher Ruglande nicht feinen Abfichten fugen werbe, barum war ihm nunmehr jebe Gelegenbeit jum Bruche willtommen, und er erließ im Fruhjahre 1812 eine Proclamation, wodurch er fich jum Wiederberfteller Polens erklärte: jugleich jog er an ber Beichfel ein bedeutendes Beer jufammen, und baburch mar bas Signal jum Rampfe gegeben.

Diefer lette Schlag unter bem bie Freiheit Europa's erliegen follte, kunbigte fich frangofischer Seits burch Zurusstungen und Worbereitungen aller Art mit einem Pompe und einer Festlichkeit an, die den Stolz der Soldaten und bie

Erwartungen aller Unbanger bes frangofifchen Spftemes ungemein in die Sobe trieben und Manche ichon von romantifchen Zugen über bie Erummer bes ruffifchen Reiches binaus, nach Berfien und Indien, traumen ließen, welche Soffnung burch bie mirtliche Absicht Napoleons, nach Groberung ober Demutbigung Ruflande ber britischen Dacht burch einen Angriff auf ihre indischen Besitzungen ben barteften Stoß zu verfegen, auch allerbinge gerechtfertigt ericbien, um fo mehr, ba es ihm bisber auf feine Weise gelingen wollte, biefen ftolgen Infulanern, wie fie feine Bulletins benannten, auf thatigere Beife, ale mittelbar burch ftrenge Ausübung bes Continentalipftems beizufommen. Napoleon erklarte nun öffentlich, bag ein unvermeidliches Schickfal Rufland feinem Untergang entgegen fuhre und gab fich unverhohlen fur ben Bollftrecker jener hobern Bestimmung aus, nach welcher bie Moscowiten als europais fche culturunfähige Barbaren nach ben Step= pen Afiens jurudgewiesen werben follten. Cein Rubm, fein Gluct und eine ungeheure Urmee gaben feinen Worten bas nothige prophetische Gewicht. In ber That schloß auch bas bentenbe Publitum baraus auf einen hoben Grad von Sicherheit feiner politischen und militari= fchen Combinationen, mabrend dem nicht benkenden badurch imponirt und basselbe im Glauben an Napoleone Unfehlbarfeit und Unüberwindlichkeit bestärkt murbe.

Ein willsommener Umstand war es für Napoleons Absichten, daß sich um diese Zeit Rußland im Kriege mit der Pforte befand, doch hatte bereits den 28. Mai 1812 der Abschluß des für Rußland sehr gunstigen Friedens von Bukarest Statt. — Ein ungeheures heer, das größte, dessen

bie neuere Geschichte benkt, an 500,000 Mann, aus Franzosen, Stalienern, Deutschen, ja selbst Spaniern und Portugiesen bestehend, überschritt mit einem Parke von 1200 Kanonen ben 24. Juni 1812 bei Rowno ben Niemen. Österreich und Preußen stellten jedes ein Silfsheer von 30,000
Mann, wovon ersteres unter bem Befehle bes Fürsten von
Schwarzenberg, letzteres unter jenem des General York
stand und die dem französischen Heere beide Flanken becken
und im Nothsalle den Rückzug sichern sollten.

#### 3weiter Abschnitt.

Fortschritte in Mußland, Schlacht an der Mostwa.

Unfange schienen Rapoleone prophetische Worte auch auf munberbare Beife in Erfüllung zu geben. Die Ruffen gogen fich von allen Seiten guruck und überließen bem Reinde bie nordlichen Provingen Polens, welche fich unverzüglich ben Frangofen anschloffen. Wilna, fruber Aleranders Sauptquartier, murbe nun jenes Napoleons, melder aus bem Grunde bier noch verweilte, weil er Rachrich= ten von bem rechten Flügel erwartete, welcher unter bem Befehle des Ronigs von Beftphalen ftand. Diefer hatte ben Auftrag, ber zweiten Weftarmee ber Ruffen unter bem Befehle des Fürften Bagration jede Bereinigung mit ber erften unter Barclay be Tolly unmöglich ju machen, ober minbeftens auf bas Außerste zu erschweren, was auch Marschall Davoust so gut vollzog, daß das Berbindungscorps bes ruffifchen Generals Doctoroff von beiben Armeen getrennt und fast schon umzingelt murbe - ale ein feche und breißig= ftundiger Regen bie Strafen unwegfam machte und burch bie

ploBliche Ralte nach der fruher Statt gehabten beißen Ditterung bie burch Mangel aller Art entfrafteten Pferbe ber Frangofen bei Taufenden fielen, fo daß Doctoroff mit maßigem Berlufte entfam. Die Borficht, Ruhnheit und Tapferfeit des Fürsten Bagration vereitelte ebenfalls alle Plane gegen ibn ; es glucte ibm fogar, bei feinem Ructzuge die Do-Ien in Romanoff zu überfallen und ein Corps von 6000 Mann aufzureiben; in Bolhonien aber ben General Tormafoff gu poftiren, welcher bem frangofischen rechten Flügel nicht nur allein fortwährend die Spige bot, fondern auch durch einen fubnen Flankenmarich ben 27. Juli eine gange Brigabe Sachfen gefangen nahm ; ja es gelang ibm, bei Mobilem fich mit gan= ger Macht auf ben Marschall Davoust zu werfen, welcher zwar ben größten Widerstand leiftete, aber bennoch nicht ohne großen Berluft entkommen fenn murde, batte nicht Fürst Bagration jeden Augenblick den Ronig von Westphalen in feinen Flanken befürchten muffen. Runmehr eilte auch Napoleon feinen Truppen nach, die bereits an ber Dung ftanden, wo fie die Ruffen in ihrem verschangten Lager beob= achteten und mehre Male bedeutenden Berluft durch ihre Ausfälle erlitten. Gine Schiffbrucke gemahrte ben Ruffen ben Bortheil, nach Willfur ihre Saupfmaffe auf bem einen ober bem andern Ufer ber Duna aufzustellen, zudem war ihr Lager burch Runft und Natur außerft fest, ba bie Unboben bes rechten Ufere bas linke beherrschten. Napoleon ließ bie Ruffen jedoch auf der Strafe nach Poloczt umgehen, und ba bie Folgen feines vortrefflich berechneten Durchschneibens ber ruffischen Linie noch nicht gut gemacht, bas beißt, bie Bereinigung ber beiben Bestarmeen noch nicht zu Stanbe gebracht war, fo blieb ben Ruffen feine andere Bahl übrig,

als entweber mit ber halben Rraft aufgerieben zu werben ober bas Lager zu raumen und nach bem Onieper zu eilen, welches auch unmittelbar ine Wert gefett wurde. Nur Furft Witgenftein blieb mit einem Armeecorps fteben, um die Strafe nach St. Petersburg zu beden und bie Ginschließung von Riga ju verhindern. Das frangofische Sauptheer, mit Ausnahme breier Corps unter Dubinot, Macbonald und Gouvion St. Chr, welche Riga blofirten und bie Strafe nach Petersburg ju fperren fuchten, mas eine Menge blutiger, aber unentschei= bender Gefechte gur Folge hatte, ging nun theils uber bie Dung, theile lange berfelben, bas ruffifche Beer verfolgend, beffen Nachtrab oft bedeutende Gefechte annahm und nament= lich vom 25. bis 27. Juli bei Oftrowna jeden Fußbreit Lanbes auf bas Tapferfte ftreitig machte. Mur ber immer nach ber Mitte bringende Marschall Davoust, ber Bagration's und Barclan be Tolln's Beere feilformig aus einander hielt, zwang fie endlich, bas Welb zu raumen und fich nach Smolenst zurudzuziehen. Sige und Mangel aller Art wirkten indeffen im frangofischen Beere fo nachtheilig, bag es einer gebntägigen Raft bedurfte, mabrend welcher Zeit fich die beiben ruffifchen Armeen unter ben Mauern von Smolenet vereinigten. Gie überfielen nun am 8. Auguft ben General Gebaftiani und warfen fein Corps mit Berluft gurud. Den 17. feste fich die Sauptmaffe felbft in Bewegung, um bem frangofischen Beere die Spige zu bieten. 218 Rapoleon feine Berfuche, ben ruffifchen rechten Flugel zu umgeben, vereitelt fab, ließ er feinen linken Flugel unter Furft Poniatowefi in Gilmarfchen beraneilen, um die Ruffen von Dostau abauschneiben. Dagegen bemubte fich Bagration, ben Borfprung ju gewinnen und Barclay be Tolly fuchte ben Feind

fo lange zu beschäftigen und aufzuhalten, als möglich. Das alte, ebemals fehr feste Smolenst und bie gange Stellung am Dnieper begunftigten bieß in fo weit, bag bie Frangofen erft am 17. um Mitternacht, nach Berluft von Taufenden, Meister ber Stadt murben, nachbem biefelbe fast ganglich gur Ruine geworben mar. Das frangofische Sauptheer mar nun im Befice ber Strafe nach Mostau, ein ungeheures Dreieck bilbend, beffen linke Spige vor Riga, bie rechte am Bug und die vorderfte am Dnieper in Smolenet fich befand. Schon ben 19. August ruckte Napoleon ben Ruffen nach, beren Worhut bei Bolontino bem frangofischen Bortrab unter Marschall Ney die Spige bot. Schon mar ihr Junot, ber bes jurudgeschickten Ronigs von Beftphalen Stelle einnahm, in ben Rucken gefommen, als ber Rern ber ruffi= fchen Sauptmacht zu ihrer Unterftugung berbeieilte; baburch gelang es ihr, ben 10 Stunden langen Engpaß, wiewohl mit großem Berlufte, jurud ju legen.

Rastlos zog sich nun bas russische Geer zurück und brannte alle Pläge, durch die es zog, nieder; die meisten Einswohnerstüchteten sich bei Annäherung der Franzosen, welche ben Russen auf dem Fuße folgten, in das Innere des Lansdes. Inzwischen hatte, nach abgeschlossenem Frieden Rußlands mit der Pforte, der bisher den Türken gegenüber gestandene greise Geld Golenitschen-Rutusow das Ober-Commando sämmtlicher russischen Seere übernommen. Durch Landwehrtruppen und Reserven verstärkt, beschloß er, 15 Meilen von Moskau, in einer sesten Stellung an der Moskwa, die, so gut es die Zeit erlaubte, verschanzt wurde, den Feind zu erwarten. Den 6. September lagerten sich die Franzosen gegenüber, und noch denselben Abend wurde bes

reits eines ber Außenwerke bes ruffifchen Lagers nach bem furchtbarften Gemegel von ihnen genommen. Um 7. mit Aufgang ber Sonne begann eine ber blutigften Schlachten, welche ihr Lauf je beschienen hatte. Die eine Partei fampfte, um allen bereite febr fublbaren Entbehrungen und Leiden burch einen Sauptschlag ein Ziel zu fegen, die andere um bas Baterland zu vertheidigen und die Sauptstadt zu retten. Furcht= bar war der Angriff, verzweifelt der Widerstand, und erft um 3 Uhr Nachmittage murbe bie von ben Ruffen errichtete große Redoute von ben Sachfen mit ungeheurer Unftrengung burch bas Babonett erfturmt und bas morberifche Gefecht enbete mit bem Ruckzuge ber Ruffen, welcher jedoch ohne weiteren großen Berluft Statt fand. Die Frangofen zogen langfam in brei Colonnen nach ; am Abend bes folgenden Tages erft erreichten und befesten fie die Stadt Mofaist, etwa 12 Meis Ien von Mostau. Das Schlachtfeld war mit 50,000 Todten und Berwundeten bedeckt. Die Ruffen verloren an biefem blutigen Tage über 25,000 Mann, Die frangofischen Bulletins gestanden ihrer Seits 10,000 Tobte, von Seite ber Ungabe bes eigenen Berluftes aber fonnte man biefelben nicht leicht einer Übertreibung geiben.

#### Dritter Abschnitt.

Befetung von Mostau, in beffen Flammen Napoleons Glücksftern erbleicht, Abzug von Mostau.

Obschon nun die Russen, durch die unerschütterliche Zaspferkeit des Marschalls Nen (welcher auch deshalb zum Fürssten von der Moskwa ernannt wurde) und des Bicekonigs Eugen im Centrum durchbrochen waren, so blieben fie doch

rechts und links Meister bes Schlachtfelbes und konnten ohne bebeutendem Verlust an Geschütz und Gefangenen sich nach Moskau zurückziehen, da die französische Armee erst nach zwei Tagen Erholung, in zwei großen Abtheilungen, wovon die erste bestimmt war, die Aussen in die Flanke zu nehmen, nachfolgen konnte. Rutusow wagte es jedoch nicht, mit geschwächten Kräften vor den Thoren von Moskau noch eine Schlacht zu liefern. Er zog also hindurch und gab die von den meisten Einwohnern verlassene Stadt den Franzosen Preis, welche sonach den 14. September in das öde Moskau einrückten. Bisher hatte Napoleons Glückstern im ungestrübten Glanze geleuchtet, hier begann er sich zuerst zu verdunkeln, in der eroberten heiligen Stadt der Russen wurde ihm von dem Schicksale zugerusen: Bis hieher und weiter nicht!

Der Gouverneur von Moskau, Graf Rostopschin, hatte alle Anstalten getroffen, um dem Feinde die Möglichsteit, sich im Herzen von Rußland zu behaupten, zu entreißen. Die Vorräthe des Zeughauses und die öffentlichen Schäte hatte man schon früher in Sicherheit gebracht, die entstohenen Einwohner hatten ebenfalls alle tragbaren Habseligkeisten mit sich genommen. Zuerst ließ Rostopschin sein prachtsvolles Landgut in der Nähe der Stadt in Asche legen und mehre Bewohner Moskau's folgten seinem Beispiele, laut äußernd, es seh besser, die Stadt zu verbrennen, als sie dem Feinde zu überlassen. Über die wahre Ursache des großen Brandes sind indessen noch heute die Meinungen getheilt. Bielleicht mögen wohl auch einzelne Franzosen, aus Nachslässeit, oder um ungestört plündern zu können, Feuer ansgelegt haben, so geriethen z. B. schon in der ersten Nacht die

großen Raufläben in ber Nähe ber Kremls in Brand, hierauf gab es einzelne Feuer in mehren Gegenden ber Stadt, aber erst am fünften Tage nach dem Einrücken ber Franzosen, ben 19. September, verbreitete ein heftiger Wind die Flamme nach allen Seiten, so daß binnen drei Tagen 7932 häuser in Asche lagen. Da Napoleon unbedachter Weise erlaubt hatte, die bereits brennenden häuser zu plündern, so war der Eiser der Soldaten beim Löschen nicht sehr groß. Bald stand daher ganz Moskau in Flammen und da keine Rettung mehr mögslich war, verließ der Kaiser den Kreml und eilte nach dem Lustschlosse Petrowskoi, eine Stunde von der Stadt. Sein letztes Wort, ehe er die Stadt verließ, war: "Wo Ihr nicht retten könnt, da plündert!"

Run folgten Grauel auf Grauel. Mostau brannte bis jum 21. September, allein erft ben 1. October fehrten Rube und Ordnung in die Brandstätte guruck. Doch von biefem Augenblicke begann auch bas namenlofe Glend bes frangofischen Beeres. Rings um ber verheerten beiligen Stadt, rief bie Rache bas Wolf auf jur Ermorbung ber eingebrungenen Frevler; balb fehlte es auch bem Beere, mitten unter ben geraubten Schagen, an ben nothwendigften Beburfniffen bes Lebens; von 150,000 Rriegern, bie in Mostau eingezogen maren, batte Napoleon in Zeit von 5 Bochen burch Überfälle, Mangel, Rrantheiten und Mord uber 40,000 Mann verloren, ber Abzug wurde nun unvermeidlich und gefahrvoll, - rathlich, ja für die Erhal= tung ber Armee nothwendig ware er ichon vier Bochen fruber gemefen, allein fo lange es nicht auf bas Außerfte gekommen war, wollte Napoleons Stoly nichts bavon miffen. Der Abjug aus Dosfau begann ben 19. October und bauerte bis 22.; am letten Tage follte zum ewigen Gebachtnisse ber Kreml gesprengt werben, bieß gelang jedoch, ber Gile wegen, nur zum Theil. In ber Stadt aber waren, von 2600 steinenen nur 525 und von 6600 hölzenen Gebauben nur 800 übrig geblieben. Der Gesammtverlust an Brandund Kriegschaben in ber Stadt und bem Gouvernement Moskau aber wurde auf 321 Millionen Silberrubel gesschätt.

#### Vierter Abschnitt.

#### Muckug ber französischen Armee. Offensive ber Aussen.

Nunmehr war denn alle Hoffnung, welche Napoleon auf den Befit diefer alten Sauptstadt ber Czaren ale Baffen= oder Ruheplag gefest hatte, verschwunden. Rutufow stellte fich burch einen fuhnen Flankenmarsch fublich bei Raluga auf und brobte bie Werbindung ber Frangofen mit ihrer Basis an ber Weichsel jeden Augenblick zu unterbrechen, feine Rofaken ftreiften bis Smolenst. Beteja, fublich von Mostau gelegen, gleichsam ein schugender Puntt fur bie Frangofen, ward von ben Ruffen durch überfall am 29 .-September erobert. Auf allen Punkten bes ruffischen Reichs entwickelte indeffen ber Patriotismus neue Rrafte und mabrend Rutufows Beeren von allen Seiten Berftarkungen guftromten, ermudete fich bie frangofische Armee burch tägliche Gefechte, die nun jum erften Male in langen Rriegsjahren bie traurige Lage, auf einen Defenfivftand befchrantt zu febn, fennen lernte. Nichts konnte fie retten, als eiliger Rudmarfc ober schneller Friede und zum lettern machte fich Napoleon

um so eher Hoffnung, als er nicht zweifelte, Alexander wurde einen vortheilhaften Antrag mit Begierde ergreifen, da das französische Heer im Rucken noch immer große Hilfsmittel besaß. Allein diese Hoffnung blieb unerfüllt, da Rutusow auf jeden Antrag immer nur ausweichend antwortete und sich mit dem Mangel an Bollmacht entschuldigte.

Die Lage ber frangofischen Armee war nun feltfam und trofflos genug. In einem weiten Rreife auf der Strafe von Twer, Wrodignie und Raluga um bas noch glubende Mosfau, wie um einen flammenden Mittelpunkt gelagert, befand fie fich in einer menschenleeren Bufte. Zaglich ftromten bie Golbaten zu Taufenden in bie Stadt, um zu plunbern und viele Taufende gerftreuten fich in ber Gegend umher und suchten Brot und Fourage. In den Balbern und Moraften lagerten aber Scharen von bewaffneten Bauern, welche Sunderte von ben Berumguglern erfchligen; mas ben Bauern entging, fiel nicht felten in die Banbe ber Rofaten. Unterbeffen batte Napoleon Ginlabungen an bie Bewohner Mostaus und ber umliegenden Gegend ergeben laffen, ju ihren Saufern jurudjutebren, jedoch blieben biefe, wie alle fortgefesten Friedensvorschläge ohne Erfolg. Als Rutusow endlich feine Werftarkungen an fich ge= jogen hatte, brach er alle Friedensunterhandlungen ploglich ab und überfiel ben 18. October bei Tarutino ein ftarfes Corps ber Frangofen, von bem Ronig von Reapel und bem General Gebaftiani befehligt und trieb fie mit großem Berlufte an Tobten, Bermundeten und Gefangenen guruck.

Noch vor dem Aufbruche von Mostau hatte Napoleon in einem Bulletin zu feinen Solbaten gefagt: Ich werde

Guch in die Winterquartiere führen; finde ich die Ruffen auf meinem Wege, fo werbe 3ch fie fchlagen; finde 3ch fie nicht; besto beffer fur fie. Indeffen zeigte biegmal ber Erfolg nur zu balb, baß er fie fand und nicht schlug und baß es beffer fur ihn gewesen mare, wenn er fie nicht gefunden batte. Die Schlappe, welche Murat und Sebastiani erlitten hatten, anderte aufs Reue Napoleons gefaßten Plan. Er marfchirte nun gerabeswegs auf ber Strafe nach Raluga. Mus feinen Anftalten fchien hervorzugeben, baß es ihm mit feinem Bordringen über Raluga nicht rechter Ernft gemefen feb, fondern bag er vielmehr vom Anfange an auf ben Dnieper zurudzugeben bachte, wo fein Magazinenspftem organifirt war und bag er nur auf Raluga marschirte, um bie Ruffen ju fchrecken und zu einer falfchen Bewegung zu verleiten, moburch er ben Borfprung gewonnen und einen Weg feitmarts ber großen Strafe nach Smolenst eingeschlagen haben wurde, auf welchem noch nicht Alles aufgezehrt mar. Statt jeboch Rutufow gurud ju manovriren, fand er biefen unvermuthet mit feiner gangen Armee bei Malo-Jaroslawicz, mobin er Abende ben 23. October aus feiner Position aufgebro= chen war. Man schlug fich ben 24. in einem febr bigigen Treffen, wobei ruffischer Seits nur bas 6., frangofischer nur bas 4. Corps in Gefechte waren, mahrend beibe Armeen en reserve aufgestellt fich bloß beobachteten. Diefer fur bie ruffischen Baffen bochft gunftige Zag machte auf einmal allen ftrategischen Operationen Napoleons ein Ende und burche freugte alle feine Plane. Statt bie Ruffen aus bem Wege gu manovriren, hatte er fich ihnen in eine unbequeme Rabe manövrirt; fatt gemächlich in die Winterquartiere marschiren ju tonnen, mußte er biefelben im flüchtigen Ruckzuge zu gewinnen suchen und statt ben Weg nach Gefallen mablen gu konnen, mußte er auf ber großen Straße ziehen, bas heißt, burch eine von Menschen und Lebensmitteln entblößte Bufte.

#### fünfter Abschnitt.

Eraurige Lage ber frangofischen Armee, Schlacht bei Smolenet.

Den 26. October trat die frangofische Urmee ihren Ruckzug über Borowet und Meteja nach Mofaist an. Zwanzig Rosakenregimenter unter bem Settmann Platoff und zwei Armeecorps unter General Miloradowitsch folgten ihm auf bem Fuße; die große Urmee jog links feitwarts ber großen Strafe und hatte Lebensmittel und Fourage in Fulle. Die reichften frangofischen Magazine aber maren in Smolenet, welches von Malo-Jaroslawicz über 50 beutsche Meilen entfernt ift. Diefen Weg nun, ohne Brot und Fourage, unter raftlofer Berfolgung bes Feinbes guruckzulegen, war die verzweifelte Aufgabe, welche die frangofische Armee ju lofen hatte. Mit jedem Augenblicke murde ber Mangel an Cavallerie fuhlbar, mabrend bie Ruffen mit ber ihrigen Überfalle auf Überfalle unternehmen fonnten. Die frangofis ichen Colonnen mußten baber immer gebrangter marichiren, Mangel aller Art lofte bereits bie Bande bes Behorfams, als nun auch ber Winter mit furchtbarer Strenge hereinbrach und unglücklicherweise war eben ber Winter von 1812-1813 einer ber ftrenaften feit vielen Sabren. Die Bege maren mit Gis und Schnee bedectt und Pferbe und Menschen gingen baburch bei Taufenden ju Grunde. Um bas Glend vollständig zu machen, stellte fich nunmehr auch ber Sunger

bei ber frangofischen Armee ein, bie Regimenter losten fich in Marobeurs auf, bie einige Stunden links und rechts von ber großen Strage Alles plunderten und verheerten; bie Pferbe mangelten und es mußten baber die Bagage= und Munitions= magen, die ohne Bespannung blieben, verbrannt werben. Der gemeine Solbat fummerte fich nicht mehr um ben Offis gier, noch biefer um jenen. Jebermann mar fo fehr mit fich felbit beschäftigt, daß er auf feinen Undern mehr Rucfficht nahm und weder gehorchen noch befehlen wollte. Bon allen Regimentern in bunte Saufen zusammengemischt, unterschieben fich nur bie Corps burch Bagage : Colonnen, Die jeben Augenblick von feitwarte ftreifenden Sofaken angefallen und geplundert murben. Der unbegreifliche Mangel an Borforge aller Art bei Antretung bes Ruckzuges mar fo groß, baß nicht einmal bie Pferbe auf ben Fall eines Frostes in Moskau scharf beschlagen wurden. Auf ber glatten Landftrage konnten bie fcon entfrafteten Pferbe baber balb gar nicht mehr zieben, 12 bis 14 schleppten an einer Ranone und ber fleinfte Sugel murbe jum unüberfteiglichften Sinberniß. Die Cavallerie hatte nicht nur fcon langft feine Pferde mehr zu geben, sondern fie mar felbft, bis auf menige Regimenter Garben, burchaus ju Fuß, bie Ranonen waren bemnach balb gar nicht mehr fortzubringen. Bei Dorogabufch ließ bas vierte Corps mehr als 100 Stud Gefcung juruck, eben fo bas erfte und britte, fo bag, ale bie Armee ben 12. Rovember bei Smolenet anlangte, bereits gegen 400 Ranonen verloren gegangen maren. Das Beer mar noch von Mostau über bunderttaufend Mann ftart ausmarschirt, betrug aber bei Smolenet faum noch 60,000 Mann, und von biefen war taum die Balfte unter Baffen.

In Smolenet verweilte bie frangofifche Armee nur zwei Zage in ber fürchterlichften Bermirrung; bie bafelbit vorgefundenen Magagine maren von feiner großen Silfe. benn ber Jebem fur einige Zage zugemeffene Borrath marb balb von ben Beißhungrigen auf einmal verzehrt und obenbrein bestanden die Portionen nicht aus Brot, fonbern aus Mehl. Die ruffifche hauptmacht mar indeffen, Smolenet vorüber, gerade auf Rrasnoi marfcbirt, um ben Frangofen zuvorzukommen. Gie langte bafelbft ben 17. November an und bezog fieben Berfte von ber Stadt ein Lager, bie frangofische Armee war am nämlichen Tage in Rrasnoi eingetroffen und ben 18. fam es jur Schlacht. Rapoleon aber war mit bem größten Theile ber Garben, bie einzigen unter ben Truppen, welche noch einige militarifche Saltung batten, bereits vorausmarschirt. Rur bas erfte und vierte Corps waren im Gefecht und wurden nach bedeutendem Widerstande mit einem großen Berlufte an Todten und Bermunbeten in bie Flucht gefchlagen. 25 Ranonen, mehre Taufend Gefangene, viele Fahnen und Abler, ja felbft ber Marichallftab bes Fürften von Gemubl (Davouft) fielen ben Ruffen in bie Banbe. Das britte Corps unter bem Marschall Ren, ungefähr 15,000 Mann ftark, welches bie Arrieregarbe ber Armee bilbete, mar nur um einen Marich juruck, jedoch mar bie Bewegung ber ruffifchen Armee auf Rraenoi biefem General unbefannt geblieben, barum glaubte er, ale er ben 19. bei Rraenoi ankam, bag bas Corpe, melches ihm ben Beg verfperrte, nur eine abgefandte Streifpartei fei und nahm es fehr übel, bag man ihn aufforberte, fich zu ergeben. Er murbe fich ichon einen Beg zu bahnen wiffen, antwortete er bem an ibn abgeschickten Darlamentair und griff auch sogleich breist genug an, aber die Sache war bald entschieden. In weniger als einer Stunde war bas ganze Corps zerstreut, einige Tausend Tobte und Verswundete lagen auf dem Plate und gegen 11,000 Mann ergaben sich nach und nach in verschiedenen Abtheilungen. Der Fürst von der Modkwa selbst flüchtete sich mit wenisgen Hundert Mann über den Onieper, nicht ohne Gesahr, selbst gesangen zu werden. Gine unermeßliche Menge Veute ward an diesem Tage gemacht; der Raub von Modkau, welcher nicht freiwillig verbrannt worden war, siel größtentheils wieder in die Hände der Russen. Rutusow aber erhielt von seinem Monarchen zum Danke für die gewonsnene Schlacht den Ehrennamen Smolenskoi.

#### Sechster Abschnitt.

Übergang über die Beresina. Auflösung der französischen Armee. Capitulation des preußischen Silfscorps. Ende des russischen Feldzuges.

Bis hieher war die große französische Armee bis auf kaum 35,000 Mann zusammengeschmolzen, 25 Kanonen waren der Rest der ganzen Artislerie, von Cavallerie war schon längst keine Rede mehr; die russische Armee hingegen zählte noch gegen 70,000 Mann und führte gegen 600 Stücke schweres Geschütz mit sich. Zwar schienen nun freisich auf kurze Zeit etwas günstigere Verhältnisse für die Franzosen eintreten zu wollen, denn einmal erwartete sie jenseits des Oniepers die Vereinigung mit den Corps der Generale Victor, Dudinot und Dombrowski, welche zusammen über 30,000 Mann ausmachten, dann kam

Die Armee auch in ihre Magazinelinie binein und endlich war bas Wetter etwas milber geworben; allein mittlerweile mar auch bie ruffische Molbau-Armee, unter General Tichitschafoff, burch ben Frieden mit ber Pforte Disponis bel geworben; um auf Napoleone Berbindungelinie ju wirken. Tichitichatoff ließ einige Streitfrafte gurud, um bas öfterreichische Auriliarcorps in Bolbnien zu beschäftigen und ging mit bem übrigen Beere gerabe auf bie Berefina los, wo er fich mit Witgenstein an ber Duna gu vereinigen suchte, um fo bie frangofische Armee ganglich abzuschneiben. Napoleon begriff vollkommen bas Difliche feiner Lage und eilte in forcirten Marfchen ber Berefina ju. Sobalb er bie obgebachten Berftarfungetruppen an fich gezogen batte, fandte er bie Polen linke gegen Boriffom, welche Stadt General Tichitschafoff befest hielt und warf bas Bictor'iche Corps rechts bem General Witgenftein entgegen. Unter bem Schute biefer Detachements erreichte er mit ber übrigen Armee ben 17. November bie Berefina, schlug oberhalb Boriffow eine Brucke und paffirte fie mit ben Garben, ohne Beit ju verlieren. Der Ubergang ber Urmee felbit, welcher zwei volle Tage mabrte, ift feiner Schreckniffe megen unvergeflich in ber Zeitgeschichte. Ochon im Beginne bes Uberganges brangten fich bie Truppen in wilber Bermirrung an und über bie Brude. Ordnung, fonft bie Seele ber frangofifchen Armee, mar ichon lange bon ihnen gewichen und gleich in ben ersten Augenblicken fanden Biele ihr Grab in bem Fluffe, boch als die Ruffen bie Corps ber Generale Bictor und Dombrowefi jurud: geworfen batten, und Alles in Unordnung, Angft und wilber Flucht bor ben verfolgenden Ruffen ber Brucke guffürzte, ba erreichten Berwirrung und Ochrecken balb ben bochften Gipfel, Artillerie, Bagage, Cavallerie und Infanterie, Alles wollte zuerft binuber, ber Starfere marf ben Schmacheren, welcher feine Flucht aufhielt, ins Baffer ober rif ibn zu Boden; gleichviel ob Offizier ober nicht. Biele Sunderte murben von den Ranonen gerabert, Biele fuchten ben furgen Raum ju burchschwimmen und erftarrten; Undere versuchten über die bie und ba befindliche Giebecke gu geben und verfanten. Uberall mar fcbrei nach Silfe und feine Rettung. Als aber endlich bie ruffische Artillerie bie Brucke und beibe Ufer zu beschießen anfing, hatte ber Übergang ein Ende. Gine gange Divifion von 7500 Mann mit 5 Generalen, welche gur Deckung bes Ruckzuges bestimmt ward, mußte sich auf Capitulation ergeben. Dehre Taufende waren ertrunfen, Biele er-Schlagen ober burch bas Schwert gefallen, eine Menge von Bagage und Geschut blieb verlaffen auf bem linken Ufer gurud und nur ungefahr 40,000 Mann mit einer fleinen Angabl von Geschut maren über bie Berefina gefommen, aber in bem traurigften Buftanbe, welchen ein neuer, heftiger Froft zu einer mabrhaft furchterlichen Lage steigerte. Die Meisten hatten weber Schube noch Strumpfe mehr, fondern behalfen fich mit Decken, Torniftern und alten Buten, die fie um die Ruge banden, jeder batte bas erfte befte, mas er fand, um ben Ropf gewickelt und alte Sacte, Strohmatten, frifch abgezogene Baute um ben Rorper, um fich einigermaßen bor ber Ralte gu ichugen ; gludlich, wer noch irgend ein Studichen Dels erobert batte. Mit untergeschlagenen Armen und tief verhüllten Gefichtern jogen Solbaten und Offiziere in bumpfer Betaubung neben

einander ber, die Garben unterschieden fich nun burch nichts mehr von ben übrigen Golbaten, fie maren, wie biefe, gerlumpt, ausgehungert und ohne Baffen. Alle Gegenwehre batte aufgebort, ber bloge Ruf: Rofat! brachte gange Schwadronen in Schreden und Berwirrung , mehre Sunberte wurden oft von einer geringen Angahl Rofaten gefangen genommen. Der Beg, ben bie Armee jog, fullte fich mit Leichen, und jedes Bivouac glich am andern Morgen einem fleinen Schlachtfelbe. Go wie Giner bor Ermubung niederfturgte, fielen bie Machitstebenden über ibn ber und zogen ihn aus, um fich mit feinen Lumpen zu bebeden. Alle Baufer und Scheuern murben verbrannt und auf jeder Brandstatte lagen Saufen von Leichen jener, bie um fich ju marmen, bem Feuer jugefrochen maren, aus Rraftlofigfeit den weiter greifenden Flammen aber nicht mehr entfliehen konnten und elend umkamen. Sier fab man Ocenen bes Grauels und bes hochsten menschlichen Glenbes, wie fie kaum noch erlebt worden maren. Bon Rauch und Schmut geschwärzt, ichlichen bie Golbaten wie Befpenfter auf ben Brandftatten unter ihren tobten Rameraben berum, bis auch fie binfielen und ftarben. Dit blogen Fugen, in benen ber Brand ichon muthete, hinkten Manche auf bem Wege bewußtlos fort, Undere hatten bie Sprache verloren und Biele maren vor Sunger und Ralte in eine Art mabnfinniger Betäubung verfallen.

Napoleon paffirte, nachbem er noch ben 3. December bas bekannte 29. Bulletin (worin zum ersten Male bie hochstiegende Sprache herabgestimmt und bie elenbe Lage ber Armee in Etwas eingestanden wurde (29) aus Molos betschno erlassen hatte, ben 6. mit geringer Begleitung burch

Milng, burch welche Stadt er bor funf Monaten, inmit= ten eines ungeheuren, fiegberauschten Beeres gezogen mar: Die Armee aber jog vom 8. bis 10. in ber fürchterlichften Unordnung burch bie Stadt, welche nur in Gile bes Rudjuges von Brand und Plunderung befreit blieb, und von ba nach Rowno. Raum 25,000 Mann tamen über ben Diemen; ber größte Theil ber noch übrigen Artillerie mar aus Mangel an Pferben ichon bei Wilna fteben geblieben, ber übrige bei Rowno. Nachdem Napoleon ichon ben 4. December bem Ronig von Neapel ben Oberbefehl übergeben hatte, eilte er im ftrengften Incognito über Barfchau und Dresben nach Paris. Bom gangen Beere, bas im Monat Juni ben Riemen in fo ungeheuren Maffen überschritten batte, fam faft nur bas preußische Silfscorps vollständig guruck, bas fich burch die Capitulation vom 30. December rettete und unter General Dort in Preugen fteben blieb. Das öfterreichische Auriliarcorps unter Fürst Ochwarzenberg, jog fich, bis nach Barfchau jurudgebrangt, über bie öfterreichische Granze und erklarte fich neutral, womit ber verhangnigvolle frangofische Feldzug in Rugland beenbiat war.

Siebente Abtheilung.

# Die Verbündeten.

Beitraum 1813.

## Erfter Abschnitt.

Ariegsschauplat in Sachsen. Auffisch: preußische Allianz. Schlachten bei Lüten und Bauten.

Nach dem ganglichen Ruckzug ber frangofischen Trup= pen aus bem ruffischen Gebiete mar bie bereits in ber vorigen Abtheilung befprochene Capitulation bes Generals Port bas Signal jum Erwachen ber preußischen Nation, welche seit funf Jahren von Napoleon gedemuthigt und mißhandelt worben mar. Den 4. Janner 1813 raumten bie Frangofen auch Ronigsberg; mehre Gefechte mit bem fie verfolgenden Generale Czernitscheff fanden Statt. Mitte lerweile hatte an Murate Stelle ber Bicetonig Gugen ben Oberbefehl über die Refte ber frangofifchen Armee übernommen und ftrebte nun, indem er mehre Corps bei Pofen sammelte, felbe wieber in möglichst schlagbaren Stand zu fegen. Auch brachte er bafelbft wirklich 8 bis 10,000 Mann zusammen; außerdem fanden noch bie Corps ber Generale Regnier und Poniatowefi mit etwa 18,000 Mann bei Barfchau. Langfam und läffig folgten bie Ruffen ihren Gegnern. Der Ronig von Preugen , welcher anfange bie Capitulation bes Generale Dort gemißbilligt hatte, ging

ben 22. Janner von Potebam nach Breslau ab, wiberrief biefe Difbilligung und rief ben 2. Februar alle Behr= und Baffenfabigen zum Rampfe fur bas Baterland auf. Roch gab er gwar ben Zweck nicht an, allein fein Bolf verftand ibn und mit bieber nie erhorter Begeifterung famen aus allen Gegenden Taufende nach bem Sammelplake. bie jum Rampfe Untuchtigen gaben Geldfpenben. Bergebens batten fich bie Frangofen burch ihre letten Referven an ber Pregel, Beichfel und Dber zu halten verfucht. bie Ruffen brangen zwar langfam, aber mit lebermacht auf allen Dunkten vor, und bem Bicekonig blieb nichts anderes übrig, ale fich mit moglichft geringem Berlufte hinter bie Gibe, bie in ganger Lange ftart befestigte Duntte batte, juruckzuziehen. Den 15. Marg jog Raifer Alexanber, bon dem Ronig von Preugen feierlich eingeholt, in Breslau ein; an bemfelben Tage murbe bie Alliang gwi= fchen Rugland und Preugen öffentlich bekannt gemacht, ben 16, Marg bem frangofischen Gefandten notificirt und fury barauf erhebende Proclamationen an Bolf und Beer erlaffen, auch ber Orben bes eifenen Rreuges fur ben bevorstehenden Rrieg gestiftet. Die burch mehre Freicorps (A. B. bas Lugow'iche, bie freiwilligen und Reich'ichen Jager) unterftuste, fogleich fcblagfertig baftebenbe preu-Bifche Armee war auf 130,000 Mann angewachsen, au-Berbem murben auch aus Provinzialmitteln die gablreichen Landwehren organifirt, bie ebenfalls ungefahr biefe Bahl ausmachten, endlich auch ein Lanbfturm angeordnet. Den 25. Mary bereits fprach Rutufow in einem Aufruf an bie Deutschen bie Auflosung bes Rheinbundes aus. Freilich hatte Raifer Napoleon in Frankreich ein neues

Beer gebilbet, bas Ende Darg über ben Rhein ging, aber Bfterreich blieb neutral, ber Rheinbund mar ohne Rrafte, wie theilweise ohne Willen und im nordlichen Deutschland fand allgemeine Bolksbewaffnung Statt. Napoleon verfannte bie Gefahr nicht und eilte, bie nothiaften Streitfrafte nach ben bebrobten Puncten bingufenden. Mittlerweile ging bei ben Berbundeten burch fruchtlofe Unterbandlungen mit bem Ronig von Sachsen auch viel Zeit verloren; Rutufow ftarb ben 28. Auguft in Bunglau, fo fonnte ber Dicefonig bie Überbleibsel bes Beeres unter ben Ballen Magbeburgs vereinigen und felbft gegen Berlin vorruden, welche Bewegung zu bem unentschiebenen Treffen bei Mockern Unlag gab, mahrend Bandamme und Davoust bie Bolfegahrung zwischen ber Elbe und Befer mit eifener Gewalt unterbrudten und bie Stadt Samburg bedrobten, die ihr Joch am muthigften abgeschüttelt hatte, als burch ben fuhnen Streifzug bes Dberften Tettenborn bas gange rechte Elbufer von ben Frangofen gereinigt morben mar. Das verbundete Sauptheer, faum noch 70,000 Mann ftart, fab jest ein fast boppelt fo ftartes ber Frangofen gegen fich. Rapoleons Beerhaufen schloffen fich benen bes Bicefonige an, ber fublich lange ber Saale jog und biefe bei Wettin überfchritt, mabrend Rapoleon fie felbit bei Jena paffirte. Die Ruffen und Preußen faben fich in Gefahr, von Merfeburg aus, über Leipzig von ber Gibe abaeichnitten zu werben und entschloffen fich zu einer Schlacht, bie ben 2. Mai bei Lugen, ober vielmehr bei bem fublich von Leipzig gelegenen Dorfe Großgorichen Statt fand. Der ritterliche Entschluß, ben Feind, trot feiner Ubermacht anzugreifen, murbe noch mehr burch einen Grund

von hober politischer Bichtigfeit gerechtfertigt. Auch fonnte man Rapoleons neugeworbenen Coborten friegserfahrene Rerntruppen, voll Begeifterung fur ihre Gache und eine gablreiche Reiterei entgegen ftellen, bie ihm fast ganglich fehlte. Es murben baber bie Truppen ber Berbunbeten verbeckt auf bem linken Ufer ber Elfter binbewegt und bem General Rleift aufgetragen, mit einem leiber nur gu fcmachen Corps, Leipzig zu beden. Der an fich ichon um mehre Stunden ju fpat beftimmte Ubergang ber verbunbeten Truppen über bie Elfter murbe noch burch ein Rufammentreffen ungunftiger Umftanbe verzogert. Dapoleons Maffen, bie man in ber Gegend von Lugen glaubte, maren fcon weit auf ber Strafe nach Leipzig vorgeruct und wiesen, in große Bierecke getheilt, theils alle Angriffe ab, theile murben fie auch balb wieder Berren ber ihnen entriffenen Bortheile. Go brebte fich im fcbrecklichen Gemegel ber Rampf bis jum Ginbruche ber Racht, wo bas Corns bes Generale Laurifton, welches ben Bortrab ber frangofischen Urmee gegen Leipzig bilbete, ankam und die rechte Flanke ber Berbundeten angriff. Dieg nothigte bie Letteren endlich zum Rudzuge in ihre alte Stellung, die fie ben 3. Mai ebenfalls, jedoch ohne Berluft an Geschut, verließen. Den genauesten Rachrichten zufolge hatten in biefer Schlacht an 69,000 Ruffen und Dreu-Ben gegen 102,000 Frangofen gefochten; Lettere follen 15,000 Mann Tobte und Bermunbete, unter ihnen 5 Generale; bie Ruffen 2000, bie Preugen aber 8000 Mann verloren haben. Der tapfere Dring Leopold von Beffen . Somburg ftarb auf bem Schlachtfelbe, General Scharnhorst balb barauf an feinen Bunben, ber Dberbefehlshaber ber preußischen Armee, Blucher, murbe bers munbet.

Durch bie Schlacht bei Lugen gelangte Napoleon wieder in ben Befit von Sachfen und ber Glbe, er folgte ben Berbundeten auf bem Fuge nach, ohne aber, bei feinem Mangel an Cavallerie, bie noch jurud mar, ihnen viel Abbruch thun ju tonnen. Der Rriegsschauplat murbe nun in bie Laufig verlegt, mo bie Berbundeten, burch ein Corps von 17,000 Mann unter Barclan be Tolly verftarft. ben Weind feften Sufes erwarteten. Aber auch ber frangofifche Raifer batte von ben Rheinbundturften und que Frankreich neue Berftarkungen an fich gezogen und fo begann bas Engagement einer neuen Sauptichlacht, bie ben 20. und 21. Mai bei und hinter Baugen geliefert und burch bas Umgeben bes rechten Flugels ber Berbunbeten ju beren Rachtheile entschieden murbe, fo baß fich bie ruffifchepreußische Urmee nach Schlefien gegen Schweibnis guruckjog und die Frangofen , obwohl mit vielfachem Berlufte, befonders bei Gorlig, wo Marfchall Duroc und noch zwei Generale blieben, bis Breslau vorbrangen. Diese Wendung bes Rriegsgluckes belebte neuerbinge ben Glauben an Napoleone Unübermindlichkeit, fobalb ibm nur mehr menschliche Rrafte gegenüberstanden, Die alte Ruhmredigkeit erwachte wieder, und bas nach ber lettern Schlacht erlaffene Bulletin ift. feines Tones wegen gu merkwurdig, ale baß wir es bier nicht wortlich aufnebmen follten :

"Solbaten! Ich bin mit Guch zufrieden! Ihr habt Meine Erwartung erfüllt! Ihr habt burch Guern guten Willen und Gure Tapferkeit Alles wieder erfest. Ihr habt

an bem berühmten Tage bes 2. Mai bie ruffifche und preu-Bische Armee, commanbirt von bem Raiser Alexander und bem Ronige von Preugen, vernichtet und gerftreut. Ihr habt ben Ruhm Meiner Abler mit neuem Glang umgeben. Ihr habt Alles gezeigt , weffen frangofisches Blut fabig ift. Die Schlacht von Lugen wird über bie Schlachten von Aufterlig, von Jena, von Friedland und von ber Mostwa gefest werben. In bem vergangenen Feldzuge fand ber Feind nur baburch Schut gegen unfere Armeen, baß er bie barbarische Methode feiner graufamen Borfahren befolgte. Ochwarme von Tartaren ftedten feine Dorfer, feine Stabte, felbit bas beilige Mostau in Brand. Sest famen fie in unfere Gegenben, ihnen voraus ging Alles, was Deutschland, Frankreich und Stalien von schlechten Subjecten und Ausreißern befigt, um Aufruhr, Anarchie, Burgerfrieg und Meuchelmord zu predigen. Gie machten fich ju Aposteln aller biefer Berbrechen. Ginen moralifchen Brand wollten fie zwischen ber Beichsel und bem Rheine angunden, um nach Art bespotischer Regierungen, Bufteneien zwischen uns und fich zu machen. Die Unfinnigen, wie wenig kannten fie bie Dacht und bie Tapferkeit ber Frangofen. Un Ginem Tage habt Ihr alle biefe morberifchen Complotte vereitelt. Wir werden biefe Zartaren in ihr abscheuliches Clima jurudwerfen, bas fie nicht mehr überschreiten follen. Mogen fie in ihren Giswuften bleiben, jenem Aufenthalte ber Sclaverei, ber Barbarei und Berborbenheit, wo der Mensch bis jum Bieh herabgewürdigt wird. Ihr habt Guch um bas civilifirte Guropa hochverbient gemacht, Frankreich, Stalien und Deutschland fagen Guch Dant!" Rapoleon.

Der geschmeibige, seine und jeber Regierungsform gerechte Tallehrand aber hatte unterbessen von Paris aus die Lage der Dinge mit gewohntem Scharffinne wohl bez griffen und schon bei dem Rückzuge aus Rußland das enerz gische und gewichtvolle Wort ausgesprochen: C'est le commencement de la sin, welches sich in der Folge auf das Richtigste bestätigte.

### 3weiter Abschnitt.

Sperreichs Beitritt zur ruffisch:preußischen Allianz, Offensive der Verbündeten. Schlacht an der Kathach.

Bleichzeitig mit ber Lugener Schlacht hatte ber Raifer von Ofterreich an Napoleon ben General Bubng, an bie Berbundeten ben Grafen Stadion abgefendet, feine bewaffnete Reutralitat erklart und fich jum Friedensvermitt-Ier anaeboten. Bei ben Berbundeten fanden feine Untrage willfommenes Gebor, Rapoleon gab jedoch bem Gefandten eine ausweichende Antwort und verlangte, fich auf ben Bertrag von 1812 ffugend, baß Bfterreich 150,000 Mann in Galigien, 30,000 Mann in Bohmen aufstellen folle, um mit 130,000 Frangofen Rugland und Preugen ju bekampfen und verfprach Preugifch-Schlefien als Lohn bafur. Mit Bestimmtheit wies aber Ofterreich biefen Borfchlag jurud, somit enbete fich ber Drager Congreß ohne Refultat, und nun erflarte auch Ofterreich feinerfeits ben Rrieg an Napoleon, als bem einzigen Sinderniffe bes Friebens in Europa. Der ruhmmurbige Betteifer ber Bolfer bes öfterreichischen Raiferstaates erlaubte ibm, bie

Bunder bes Jahres 1809 mit glanzenbem Ausgange gu erneuern. Der Rrieg begann mit bem 17. August 1813 furchtbarer ale vorber, bie erfte Baffenthat besfelben war bie verheerende Schlacht an ber Ragbach. General Blucher befand fich mit bem preußischen Beere am rechten, ber Feind am linken Ufer biefes Fluffes im preugischen Regierungsbezirke Liegnis in Schlesien. Die Frangofen hatten fich zwar nach ben blutigen Gefechten am 19. und 20., von Bunglau, wo Den die Boberbrucke abbrechen ließ, bis binter Lowenberg jurudgezogen, boch auf Napoleons Befehl ructe ben 21. bas frang. Beer unter Ren, Macbonalb, Lauriston und Gebastiani, ju benen noch Marmont und Mortier nebft allen Garden geftogen maren, 130,000 Mann ftart, wieder an bas linke Boberufer vor ; benfelben Tag fam Raifer Napoleon in Lowenberg an. Sogleich überschritten bie frangofischen Beerhaufen bier und bei Bunglau ben Bober und brangten in brei blutigen Tagen bie Preugen bis binter Golbberg. Blucher ftellte, ba er jedes Saupt= treffen gegen überlegene Macht vermeiden wollte , bas Beer in einer , burch Stromthaler und Sobenguge gebecten Gegend auf und nahm ben 3. fein Sauptquartier zu Jauer. Das feindliche befand fich zu Goldberg an ber Ragbach. Aber ichon benfelben Zag Nachmittags eilte Rapoleon mit ben fammtlichen Garben und einigen bedeutenden Beerhaufen nebst ben Marschallen Marmont, Mortier, Den und Berthier nach Dresben jurud, um biefe Stadt gegen bas aus Bohmen bervorgebrungene Sauptheer ber Berbundes ten zu behaupten. Run waren bie gegenseitigen Streitfrafte auf ziemlich gleichen Stand gebracht und ber Rampf follte beginnen, ale es ben 24. August zu regnen anfing

und bis jum 28. fast ohne Aufhoren regnete, fo bag alle Bergftrome aus ihren Ufern traten. Indeffen hatte boch Blucher ichon den Angriff beschloffen, ale bie Frangofen auf einmal bie Rakbach überschritten und bie vorberften Beereshaufen gurudbrangten. Dun murben fie aber ben 26. amifchen Gichhola und Beinberg von den Dreußen mit Lowenwuth angegriffen; Marichall Laurifton batte fich überdieß zu weit auf ben linken Flügel ber Berbundeten vorgewagt; Blucher fturgte fich Nachmittags an ber Spige ber ruffifchen Reiterei mit Geschus und Rugvolt auf bas linke Mitteltreffen und gerriß es. Man fchlug fich mit blanten Baffen, ba im ftromenden Regen fein Gewehr losaina. Gin Biered frangofifcher Grenabiere murbe von bem Brandenburger Bataillon, bas felbit bedeutenden Berluft erlitt, mit Rolben ju Boben gefchlagen und ber Feind unter bem Schlachtrufe: Drauf und bran, in bie Ragbach und in bie muthende Reife gefturgt. Um folgenben Tage fcblug man bas feindliche Beer abermals bei Liegnig. Durch bie angeschwollenen Bergftrome aufgehalten, tam ber frangofische General Pacthod mit feinem Corps von 8000 Mann ju fpat ju Bilfe in bie Gegend bes Rampfplates, murbe felbft von Langeron total gefcblagen und entfam mit faum 700 Mann. Schlefien murbe burch ben Sieg an ber Ratbach ganglich vom Feinde befreit, bie Berbundeten nahmen 103 Ranonen, 2 Abler, 250 Munitionsmagen, bas Lagareth, vieles Gepacte, Felbichmieden und Deblvorrathe; außerbem machten fie 18,000 Gefangene, worunter fich brei Generale befanden.

#### Dritter Abschnitt.

#### Sturm auf Dresden. Nückzug der Verbundeten nach Böhmen. Schlacht bei Groß:Beeren.

Durch Bfterreichs Beitritt mit 300,000 Streitern gemann bas verbundete Beer ein bedeutendes übergewicht, noch mehr burch bie veranderten Angriffspuncte, ba nunmehr Napoleone fart befestigte Glbe - Linie umgangen werben konnte. Die Sauptmacht ber Berbundeten brang nun auf die große Berbindungsftraße ber Frangofen in Sachsen vor. Die Ruffen und Preugen unter Witgenftein und Rleift ruckten auf ber Dirna'ichen Strafe bis Dresben, die Bfterreicher aber auf bem langern Bogen von ber Strafe von Rommotau. Den 25. August umgingels ten bie Berbundeten die Stadt bis an die Beigerig, ben 26. frub murben bie Frangofen von ben Dreußen aus bem Raifer Alexander batte fein großen Garten geworfen. Bauptquartier in Rothewis, ber Ronig von Preugen in Lockwis. Das Feuer begann ben 26. mit Tagesanbruch; ein rafcher Sturmangriff hatte mabricheinlich entscheibenb gewirft, allein ber linke Flügel ber Berbundeten, welcher Die Friedrichestadt einschließen follte, mar noch nicht weit genug vorgeruct, um bier anzugreifen. Unterbeffen mar Napoleon mit bem Rerne feines Beeres in Gilmarichen von Schlefien nach Dresten aufgebrochen. Schon ben 26. um Balb gehn Uhr Bormittags jog er mit einem Theile feiner Barben in die Stadt, nachbem er fchon in Stolpen ben Schlachtplan entworfen, Banbamme gegen Pirna bin entfendet, und bas Schlachtfelb von der Sobe ber Baugemer Strafe überfeben hatte. Jest malate fich von Mittag

bis Abends eine Maffe von mehr als 60,000 Mann Frangofen von biefer Strafe in bie Stadt, um fogleich im Sturmfdritt auf bas Schlachtfelb zu eilen. Gegen 4 Uhr Nachmittaas rudten auch bie Berbunbeten in feche Seerbaufen unter bem Donner bes Gefchuges vor bie Stabt. Die heftigsten Angriffe geschaben vor bem Biegelschlage bei Blafewik und bei ben Schangen an ben Strafen nach Radnik und Plauen. Die Preußen fochten mit Lowenwuth im großen Garten, jugleich marb bie Stadt mit Saubiggrangten beschoffen , von benen manche in ben Borftabten gundeten. Dach feche Uhr Abende maren bie Dreußen wirtlich in bie Pirna'sche Worftabt eingebrungen; bie Schange vor bem Freiberger Thore, fo wie bas ftarte Wert vor bem Mocginsti'fchen Garten, waren von ben Ofterreis dern genommen worben. Da unternahmen bie Frangofen einen allgemeinen Angriff. Aus bem Ruchalte fturmten fie mit 7 Ranonen berbei und trieben bie Preugen aus ber Borffabt, auch bas Wert vor Mocginsfi's Garten war gegen 7 Uhr wieber genommen. Run erfannten bie Berbunbeten bie Unmoglichfeit, eine bon mehr ale 100,000 Mann vertheibigte und flug befestigte Stadt zu erobern, fie zogen fich baber bei Ginbruch ber Racht in ihre vorigen Stellungen gurud, bie Frangofen aber lagerten fich bor ben Schangen und in ben Borftabten. Unterbeffen jogen unaufhörlich Rriegevolfer und Gefchut über bie Brude und am Morgen bes 27. August rudten bie Beermaffen unter Marmont und Bictor in bie Schlacht. Um 6 Ubr begann ber Rampf aufe Reue. Bergebens griff Napoleon wieberholt bas Mitteltreffen ber Berbunbeten an, gegen 10 Uhr manbten fich bie Unftrengungen ber Frangofen

gegen ben rechten Flugel, welcher aus Ruffen und Dreu-Ben beftand, boch marb fortmabrend, obwohl nur fcmach. bas Mitteltreffen beschoffen und bier mar es, mo ber aus Amerifa gurudaefebrte General Moreau burch eine Stude fugel aus einer frangofischen Welbbatterie in ber Dabe bes Raifers Alexander tobtlich verwundet murbe, wie er benn auch einige Zage barauf ftarb. Die entscheibenbe Unternehmung ward endlich gegen ben linken Flügel ber Berbunbeten gerichtet und es gelang bem Ronig von Reapel, benfelben ganglich zu umgeben. Dach tapferer Gegenwehr auf ben Soben am Rande des Weißerigthales, mo jeboch ber Regen bas Rleingewehrfeuer unmöglich machte, murben bie Ofterreicher von ber feindlichen Reiterei übermaltiat und von ihrer Ruckjugsftrage meggebrangt. Unterbeffen hatte Furst Schwarzenberg, auf die Nachricht, baß Bandamme gegen Dirng vorbringe und bie Berbindung mit Bohmen bedrobe, ben Rudzug beschloffen, welcher auch noch in berfelben Nacht erfolgte. Die Berbundeten batten an Tobten , Bermunbeten und Gefangenen 30,000 Mann verloren, bie Bahl ber verwundeten Frangofen belief fich in biefen beiben blutigen Tagen auf mehr als 10,000 Mann, die ihrer Todten mar ebenfalls febr betrachtlich, fonnte jedoch nicht genau ermittelt werben. Dieß war ber lette Gieg Napoleons in Deutschland, und ichon in einigen Zagen wendete fich bas Rriegsgluck im Morben und Guben bes Rriegsschauplages wieder auf bie Seite ber verbundeten Machte. Schon unmittelbar nach ber Schlacht an ber Ragbach, wodurch Rapoleons Abfichten auf Breslau vereitelt worden maren, ichob er ein großes Beer von 80,000 bis 90,000 Mann unter Dubinot

gegen Berlin, um burch einen Sauptftreich fich biefer Stadt ju bemächtigen, bie von ber Norbarmee unter bem bamaligen Rronpringen von Schweben (Bernabotte) (30) und bem preußischen Landfturme gebeckt murbe. Die Frangofen griffen zuerft die Preußen bei Trebbin an, welche fich zurudzogen, hierauf fturzte fich General Bertrand ben 23. August auf ben General Tauengien bei Blankenfelbe, murbe aber gurudaes worfen. Der frangofische General Regnier brang nun bis jum Ochluffteine ber Bogenftellung ber Berbundeten bei Groß-Beeren, etwa zwei Deilen von Berlin vor. Sier griff ihn aber unerwartet ber tapfere Bulow an, die Preugen fochten zur Rettung ihrer Sauptstadt mit Belbenmuth. Nachbem eine reitende fachlische Batterie in die Flanke gefaßt und genommen war, brangen fie im Sturmschritt vor. Rein Gewehr ging, ber Raffe megen, los, man schlug fich mit Rolben und Bajonetten; bie Sachfen und bas zweite frangofifche Corps wurden geworfen und bie feindliche Reiterei auseinander gefprengt. Ale nun Dubinot bie brei Beerscharen bes Rachhalts vorruden ließ, fturmten ihnen aus bem Beholze bie Ruffen und Schweben entgegen. Da brach Dubinot ben Rampf ab und jog fich an ber Elbe nach Bittenberg und Torque gurud. Er batte 30 Ranonen und über 2000 Gefangene verloren und Berlin mar gerettet.

#### Dierter Abschnitt.

Schlacht bei Rulm, erneuerte Offenfive des großen verbundeten Heeres.

Nachdem nun auch die Absicht auf Berlin gescheitert war, seste Napoleon seine ganze Hoffnung auf die Erobes

rung Prage, mobin er fich burch ben fur ihn gludlichen Musgang ber Schlacht bei Dresben ben Weg gebahnt glaubte und weshalb er ichon ben General Bandamme mit 30,000 Mann, 5000 Pferben und 32 Batterien entfendet batte, ber ben 27. August über bie icon fruber geschlagene Schiffbrude bei Ronigstein über bie Glbe ging, ben rechten Flugel ber Berbundeten von der Sauptruckjugeftrage berfelben über Wirna nach Detersmalbe abschnitt und auf die Nachricht von bem Erfolge ber Schlacht bei Dresben über Teplig in Bobmen vorbrang. Unterbeffen hatte fich Dapoleon burch bas Umgeben bes linken Flugels ber Berbunbeten ber Strafe nach Freiberg bemeiftert. Daburch murbe Schwarzenberg genothigt, icon ben 27. Nachmittage fich auf bem eingi= gen, ihm noch übrigen Ruchwege über Dippolbiswalbe nach Altenburg und bann auf Geiten= und Feldwegen über ben Ramm bes Ergebirges in feine fefte Stellung bei Teplit im Egerthale juruckzuziehen, boch gab er bem Grafen Barclay be Tolly auf bem Schlachtfelbe vor Dresben Befehl, feinen Marich fo einzurichten, bag er bie ruffifchen Garben unter General Oftermann, welche fich vor Bandamme von Pirna jurudgieben mußten, aufnehmen und mit ihnen die Engpaffe von Peterswalbe erreichen fonnte. Mit bem Bajonette ließ nun General Ditermann ben Dag nach Bohmen erfturmen und erreichte ben 28. August Peterswalbe. Doch voll Ungeftum fturite Bandamme ihm nach und über bie Soben von Nollendorf in ben Gebirgeteffel binab, wo er bie fleine Schar von 8000 Ruffen bis Rulm gurudbrudte. Sier erfuhr Oftermann burch ben bereits zu Teplit angefommenen Ronig von Dreußen bie gefährliche Lage bes mit Gepad und Gefchut im boben Erzgebirge ftebenden Beeres, bei welchem fich auch Raifer Alexander befand. Sofort beschloffen die Feldherren Oftermann, Dermoloff, Knorring, Galicgin und Großfürft Conftantin mit ihrem Leben eine Stellung zu behaupten, von ber bie Sicherheit ihres Monarchen abhing. Mit fpartanischer Tapferkeit vertheibigten am 29. bie Ruffen jeben Schritt Bobens. Gegen Mittag traf noch bas öfterreichische Dragoner Regiment Erzberzog Johann in die Linie ber Ruffen ein und nun wurde ber Rampf morberifch. 4000 Mann ber erlefenen ruffifchen Garben lagen bereits auf bem Schlachtfelbe, bem tapferen Offermann riß eine Ranonentugel ben linken Arm meg; bennoch behauptete er feine Stellung bei Arbefau. Bandamme brach enblich, als es buntel murbe, bas Gefecht ab und bezog ein Lager bei Rulm, wo er die Untunft bes Rai= fere Napoleon ober bes Marschall Mortier am nachften Morgen gewiß erwartete. Nun mar Napoleon zwar auch ben 28. mit ben Garben bis Pirna vorgegangen, balb aber fehrte er, unbezweiflicher Beife feinen Unfall ahnend, mit ber alten Garbe nach Dresben gurud, wohin er fpater auch Mortier mit ber jungen Garbe von Pirna abrief. Unterbeffen hatte fich bie Beeresabtheilung ber Berbundeten unter Rleift, von Glashutte, Breitenau und Fürftenwalbe aus, feitwarts auf Rebenwegen nach ber großen Strafe von Peterswalbe gewendet, um über Rollendorf in ben Rucken von Bandamme ju marschiren. Überdieß hatte Schwarzenberg, ber Abende in der Chene von Rulm angekommen war, die Ruffen bei Ur= befau verftarten laffen und bie Stellung bes Feinbes recognoscirt. Nach feiner Anordnung follte Bandamme auf bem linten Flügel umgangen, baburch aber gwifchen Rulm und dem Gebirge eingeengt und aufgerieben werden. Barclay be Tolly, bem bie Leitung bes Beeres von bem Oberfelbberrn an

biefem Tage übertragen war, griff ben Feinb mit Anbruch bes Tages an, worauf Knorring, Collorebo und Bianchi bie Soben bes linken Flügels erfturmten. Noch fcmankte bie Schlacht und Bandamme behauptete die Rudzugeftrage nach Peterswalbe, als um 11 Uhr Bormittage General Rleift von ber Bobe von Nollenborf berab in bes Reinbes Ruden fiel. Run fab fich Banbamme in ben Reffel von Rulm eingefchloffen, vergebens wollte er fich nach Nollenborf burchfchla= gen. Die frangofische Reiterei marf fich auf bie Preugen und bie Infanterie folgte in geschloffenen Bierecken, aber es gelang nur ben Generalen Dumonceau, Philippon und Corbinau, fich burch bie Bataillone bes linken Flügels einen Weg zu bahnen, bie öfterreichischen Dragoner fprengten balb bie feinblichen Quarreen und fo murbe ber bei Rulm noch fechtenbe Theil bes frangofischen Beeres völlig umzingelt und Bandamme mußte fich nebft noch 3 Generalen und 10,000 Mann gefangen geben. Der weitere Berluft ber Frangofen war 5000 Tobte und bas gange Gefchus von 81 Relbituden. Un bemfelben Tage mar bas große verbundete Beer ungehinbert vom Gebirge nach Teplig berabgezogen, wo es fich wieber jum Vorrucken nach Sachfen ordnete. Napoleon magte jest feinen Ungriff auf Bohmen mehr, fonbern begnugte fich, bie Gebirgspaffe zu behaupten.

### fünfter Abfchnitt.

Schlacht bei Dennewiß, Fortschritte der Verbundeten in Norddeutschland.

Ein zweiter Sauptstreich follte nun durch Marfchall Den gegen Berlin unternommen werben, ba ber erfte durch

Dubinot miflungen war. Der Rronpring bon Ochweben fchien nämlich ben 4. September von Rabenftein aus mit bem vereinigten ruffifch-ichwedischen Beere über die Elbe geben gu wollen. Den jog bas frangofifche Beer vorwarts Wittenberg jufammen, um entweder ben Rronpringen anzugreifen, ober felbft über Berlin bergufallen, babei fuchte er biefen gu taufchen und mehre Berichte melbeten bem Rronpringen, bag ber Feind fich nach Torgau ziehe. Allein biefer ließ fich nicht irre machen, fondern brach ben 6. um 3 Uhr auf, ließ die Anhohen von Lobeffen befegen und befahl dem General Bulow, bem Feinde bei Dennewig in die Flanke und in den Ruden gu fal-Ien. Unterbeffen hatte bie Schlacht begonnen. Das vierte preußische Armeecorps griff an, vergebens suchten es bie Frangofen aus feiner aut gemablten Stellung zu vertreiben. Anfange ftanben im ungleichen Rampfe 40,000 Preußen gegen 80,000 Frangofen, Babern, Burtemberger, Sachfen und Polen, die, von Ren geführt, mit 200 Ranonen auf jene losffurmten. Doch bald rudte auch bas ruffisch-schwedische Beer im Sturmichritt heran, 70 ruffifche und ichwedische Bataillone bilbeten, von 10,000 Mann Reiterei und 50 Ranonen unterftugt, mehre Angriffesaulen. Dieß entschied bie Schlacht. Die Reiterei bieb ein und brachte bie feindlichen Reihen in Unordnung, welche fich bald in wilbe Flucht auflofte. Alle Bege maren mit Tobten, Bermundeten und Baffen aller Art bebeckt. Auf ber Bablftatt fielen gegen 5000 Gefangene, 3 Fabnen, 30 Ranonen und über 200 Dulvermagen in die Bande ber Sieger. Als am 9. September bie Berfolgung bei Torgau aufhörte, betrug ber Gefammtverluft ber Frangofen über 20,000 Mann, wovon die Balfte gefangen waren, 80 Ranonen und 400 Rriegswagen. Rach biefem Siege ging ber Rronpring ungehindert über bie Gibe und vereinigte fich Anfangs October mit Blucher. Bon biefer entscheibenden Schlacht erhielt ber preußische General Bulow, ber fich burch kluge Operationen febr ausgezeichnet batte, ben Beinamen von Dennemis, fo wie Rleift, wegen feiner fruberen glanzenden Baffenthaten am Zage von Rulm jenen von Rollendorf. Napoleon brach, auf bie Runde ber Bereinigung bes ruffifch-fchwedischen und preußis fchen Beeres, ben 7. October fogleich nach bem Punkte bes Elbe-Aberganges auf und hoffte, beide Beere einzeln zu er= bruden. Sie waren jedoch ichon bis an die Saale vorgerudt, auch bie große bohmische Armee war bereits bis zum feindli= den rechten Flugel vorgedrungen, ihre und Bluchers Streifparteien fanden einander ichon im Rucken ber frangofischen Armee und General Thielemann, ber die fachfischen gegen die ruffifchen Rriegebienfte vertaufcht hatte, befreite Gefangene, nahm gange Scharen frangofischer Dachzugler gefangen und lieferte mehre Gefechte zwischen ber Elfter und Saale, welche fast alle zum Nachtheile ber Frangofen ausfielen. Dit ihm wetteiferte von der entgegengefetten Seite der fuhne Gzernits scheff, ber mit feinen Rofaken fo rafch bis Raffel vorbrang und biefe Stadt befette, daß er bereits den 1. October bafelbft bas Ronigreich Beftphalen fur aufgeloft erflarte.

### Sechster Abschnitt.

Baherns Beitritt jur großen Allianz, Vorbereitung zum entscheidenden Schlage in den Gbenen von Leipzig.

Bahrend fo in Deutschlands Norden gekampft wurde und fich Alles zu dem großen Schlage vereinigte, der Napo-

leone übermacht in Deutschland gertrummern follte, war bie Politif auch im Guben nicht unthatig geblieben und hatte bem frangofifchen Raifer einen empfindlichen Ochlag beige= bracht. Bfterreichische und bayrifche Truppen maren fich am Inn lange beobachtend gegenüber gestanden und bei Tuln batte man an ber Donau bereits machtige Berfchangungen gegen bas allfällige Gindringen ber letteren in bas Berg ber öfterreichischen Monarchie gemacht, als Bayern ben 8. Dctober mit Ofterreich zu Ried einen Bertrag abschloß und feine Truppen in bie Reiben ber Berbundeten ftoken lief. Go fiel ber früher icon Mecklenburg und Oldenburg bavon getrennt batten. Babern erflarte ben 14. October nicht nur formlich an Mapoleon ben Rrieg, fondern entfendete auch ben Theil feines Seeres, ber bisber unter General Brebe am Inn gur Beobachtung Ofterreiche aufgestellt war, burch acht öfterreichische Divifionen verftartt, gegen beffen Ruckzugelinie. Go maren benn jest alle brei Beere ber Berbundeten, bis auf wenige entfendete Corps, auf bem linken Elbe-Ufer und jogen ben Rreis um Navoleone Beer immer enger gufammen. Die Umftanbe bestimmten endlich bie Gegend von Leipzig, mo man fich die Sande bieten und Napolcon von ber Saale abschneiden fonnte. Den 14. October fand bei ben Berbunbeten eine große Recognoscirung Statt, Die zwei Stunden öftlich von Leipzig auf den Soben von Bachau und Liebertwolfwig befondere lebhafte Reitergefechte nach fich zog. Die Generale Rlenau und Witgenftein commandirten gegen Murat, erft gegen Abend murbe ber Rampf abgebrochen. langte wahrend diefes Treffens in Leipzig an, feine Garben trafen gegen Abend ein. Den 15. October mufterte er bas Beer und wies ben Felbherren ihre Bestimmungen an.

Seine gange Macht betrug 90,000 Mann, ba bie Corps von Den und Regnier bagu verwendet maren, unter Marmont bie Gegend nach Norden zu becten; im Fall eines üblen Ausgan= ges follte bas Corps von Bertrand ben Dag nach Lindenau fichern. Der Plan bes Furften Schwarzenberg, welcher in Gegenwart ber brei verbundeten Monarchen ben Dberbefehl führte, beabsichtigte einen Angriff in brei Colonnen gegen bie Stellung ber Frangofen. Der rechte Flugel ber frangofifchen Armee lehnte fich an die Dorfer Dolit und Mart-Rleeberg und war burch die Pleife mit ihren abgeleiteten Armen, fo wie durch ein schwieriges Terrain gut gebectt, bie weitere Stellung jog fich bann gegen Bachau, bem Sauptpunkt ber Mitte, welche bas Corps von Augerau bilbete, bis jum Flecten Libertwolfwig, als bem Stugpuntte bes linten Flugels, mo Lauriston mit bem funften Corps ftand. Es follte nun die Colonne des linken Flügels bes verbundeten Beeres, welches im Gangen etwa 120,000 Mann gablte, auf bem linken Ufer der Pleife binunter rucken, gwifcher Losnig und Ronnewig den Fluß überschreiten und fo den feindlichen rech= ten Flügel umgeben, die nachften Referven follten diefe Bewegung unterftugen. Die mittlere Colonne hatte Befehl, auf bem rechten Ufer ber Pleife binab zu ziehen und gegen Bachau ju rucken, die britte Colonne nahm auf der Landstraße nach Libertwolfwig biefen Ort felbft jum Richtpunfte. Beide letstere Colonnen batten bann die Frangofen in der Fronte gu befchäftigen und baburch bie Bewegung ber erften, burch welche Rapoleon eigentlich von Leipzig und allen feinen Ruckzugs= punkten abgeschnitten werden konnte, ju begunftigen. End= lich war noch bas Corps bes General Giulan, 10,000 Mann ftart, bestimmt, Lindenau zu nehmen und mahrend ber

Schlacht in Leipzig einzubringen, bann erwartete man nur noch die Ankunft ber Nordarmee unter bem Kronprinzen von Schweben und Blücher, um die Niederlage der Franzosen zu vollenden. Napoleon hatte jene zwar durch seine Bewegungen zu täuschen gesucht, allein sie ließen sich nicht irre machen und anstatt sich zur Deckung Berlins zurückzuziehen, nahmen sie ihre Richtung nach Halle, um gleichfalls nach Leipzig vorzubringen.

#### Siebenter Abschnitt.

Wölkerschlacht bei Leipzig, Rückzug ber französischen Armee.

Nach biefen Borbereitungen festen fich bie verbundeten Truppen ben 16. October, Fruh um 7 Uhr in Bewegung, trieben die frangofischen Borpoften aus ben Dorfern Mart-Rleeberg und Wachau und bruckten merklich auf die feindliche Stellung. Das Bictor'iche Corps mußte Libertwolfwig an ben General Rlenau überlaffen. Um 9 Uhr mar ber Rampf icon allgemein, ber Donner einer gabllofen Menge Gefchupes, wie ihn die alteften Rrieger noch je faum gehort hatten, mabrte ununterbrochen fort. Beibe Theile zeigten glangen= ben Muth und die unerschütterlichfte Tapferkeit. Die Bemegung bes linken Flugels ber Berbundeten litt an biefem Tage bedeutend burch bie Standhaftigfeit ber Polen, bie jedem Übergang über bie Pleife mehrten und, burch bas Terrain begunftigt, ein wirkfames Feuer unterhalten fonnten. Auf bem frangöfischen linken Flügel gab bas von Bolghaufen berangeructte Corps Dacbonalbe einen ficheren Unhalt und Rapoleon ordnete auf ben Soben von Libertwolfwis ben

Rampf von Neuem. Er beabsichtigte, die Mitte bes verbun=" beten Beeres ju fprengen; icon brangen feine Colonnen gegen Groffa und Grobern vor. Daburch marb es nothig, bem Grafen Witgenftein, ber bier befehligte, bie Referven, welche auf bem linken Ufer ber Pleife ber bort fechtenden Colonne beifteben follten, jugufenden, um bem Andrange bes Reinbes fraftiger zu begegnen. Dieß gludte zwar, allein Machonalb ließ bie fogenannte Schwebenschange erfturmen und ficherte baburch bem linken Flügel ber Frangofen bebeutenbe Bortheile. Um hartnäctigften wurde bei Bachau gestritten. Bon hier aus wirkte Napoleon fort und fort gegen bie Mitte ber Berbundeten und feine Unftrengungen ichienen in ber That Erfolg zu haben, zumal ba auch bas Corps von Nen von Deligich jur Unterftugung bier anlangte; allein auch Bludere Beer zeigte fich, welchem Den unverzüglich entgegen geschickt werden mußte. Raifer Alexander ließ burch ben muthigen Angriff feines Garbefosakenregiments bem Reinbe eine eroberte Batterie wieder abnehmen ; die ruffifchen Grenabiere stellten zwischen Bachau und ber Pleife bas Gleichgewicht ber Rrafte wieder ber und ungeachtet Napoleon bereits gur Feier bes Sieges bie Gloden in Leipzig lauten ließ, hatte er boch, ben Geminn einer furgen Strecke Terrain abgerechnet, feinen Bortheil errungen, benn es befanden fich bei Ginbruche ber Racht beibe Parteien fo ziemlich in berfelben Stellung, wie vor ber Schlacht. Den 17. October ließ man burch ein ftill= fchweigendes Übereinkommen bie Baffen ruben ; die Berbunbeten erwarteten die Ankunft ber Rordarmee und ihres britten Sauptcorps unter Bennigfen. Napoleon aber bachte an einen ehrenvollen Ruckzug, ju welchem Ende er durch den ge= fangenen Grafen Meerveldt um einen Baffenstillstand unter-

handeln ließ, jedoch um fo weniger Gehor fand, ale ben Berbundeten nun auch bie Ankunft ber Nordarmee fund wurde, vor welcher Den und Marmont fich über bie Parbe nach Schonfelb guruckzogen. Napoleon warb ben 18. Dctober gu einem Bertheidigungetampfe genothigt und mußte fich um ben Ruckzug ichlagen. Er nahm eine Stellung zwischen ber Pleife und Parde, burch bie Dorfer Ronnewig, Propftbaiba, Solzbaufen, Pannsborf und Schonfelb gebeckt. Die nordliche Borftabt von Leipzig mard burch eine Batterie, binter ber Parbe in ben Garten aufgestellt und burch Dombrowsfi und Arrighi vertheidigt. Bertrand hielt noch immer ben Daß bei Lindenau frei, durch welchen fcon alles überfluffige Ruhrwert nach Lugen jog. Napoleon befand fich inmitten feiner Garben bei Propfthaida, um jedem bedrobten Puntte Silfe zu fenden und bas Gange leiten zu konnen. Die Berbundeten bezweckten nun auch die Bereinigung mit Bennigfen und ber Dorbarmee, fie befanden fich auch balb auf gunftigem Verrain, um ihr Gefchut und Gewehrfeuer gang wirten zu laffen. Blucher griff Schonfeld und bie nordliche Borftadt Leipzigs an, ber fchwedische Rronpring feste bei Plaufig und Taucha über bie Parbe und ructe ebenfalls gegen Schonfelb vor. Ihm naherte fich Bennigfen von ber Grimmaischen Strafe ber und trieb Macdonald von Solghaufen nach Stötterig. Gegen Propfthaiba brangten bie Corps ber großen verbundeten Armee und der Pring von Beffen-Somburg fuchte abermals bie Pleife zu gewinnen, boch aller Unftrengungen ungeachtet, fonnte er, felbft von ber Referve unterftust, feinen 3med nicht erreichen, benn Poniatowofi und feine Rrieger, welche diefen Punkt bemahrten, fochten mit fpartanischer Tapferfeit. Dagegen gelang

es gegen Mittag bas Borwert Mensborf zu nehmen, woburch bie Erfturmung von Propfthaiba, wo ber heftigfte Rampf muthete, ausführbar murbe. Bluchers Angriffe murben burch schwieriges Terrain erschwert, bafur hatten jeboch bie Schweden leichteres Spiel, ba bas ihnen gegenüber ftebenbe Regnier'fche Corps meiftens aus Sachfen und Burtembergern bestand, bie nach und nach ju Sunderten die Reihen ber Frangofen verließen und fich ben Werbundeten anschloffen. Go marb bie Berbindung Bennigfens mit ben Schweben leichter, Pannsborf mit geringer Mube erfturmt, ber Fall von Schönfeld burch Langeron erzwungen und bie Eroberung von Propfthaida, obwohl nach lange fcmankendem Rampfe, endlich erreicht. Bei Allebem wußte Napoleon noch immer bie Lucken auszufullen , bie Nachtheile auszugleichen ; noch war feine Linie nirgende burchbrochen, er nirgende im Rucken genommen, auch bie Rrafte ber Berbundeten erschöpften fich nach und nach und es schien ben Frangofen ein erträglicher Ruckzug noch immer möglich. Aber er wurde burch ben Dangel an freien Colonnenwegen erschwert, ba alle, bie nach ber westlichen Borftadt Leipzige und weiter auf ben Engpaß von Lindenau führten, mit fliehenden Truppen und Gepact in großer Menge bedectt, auch feine Brucken über die Pleife gefchlagen, noch fonftige Borbereitungen fur ben Fall eines Ruckzuges getroffen maren. Dur Leipzig felbft mar turg borber einigermaßen gegen ben erften Anlauf gefichert, bie Gartenmauern ber Borftabte und abnliche Gegenftanbe gur Bertheibigung eingerichtet worben. Nun murben Poniatowsfi und Macbonald bestimmt, bier ben Ruckzug zu beden, ber ben 19. October bei Tagesanbruch Statt fand. Raum bemerkten jedoch bie Berbundeten, bag bie Frangofen ihre Stellungen verließen, so trafen sie Anstalt, von allen Seiten in Leipzig einzudringen. Die Preußen warfen sich in die Grimmaische Vorstadt, wo der Rampf am Steinwege äußerst hartenäckig wurde. Die Franzosen behaupteten denselben mit verzweiselnder Tapferkeit und nur erst, als es gelang, durch mehre auf das Feld führende Gärten zu dringen, konnten sich die Preußen im Grimmaischen Thore behaupten. Gben so standhaft wurde das Thor nach Schönfeld lange vertheibigt. Russische Jäger erstürmten endlich auch das Gerberthor, welches Blücher den Tag zuvor vergeblich angegriffen hatte. Letzterer hatte sich nun auf die Anhöhen von Möckern und Entrissch gezogen, Yorks Corps nach der Saale entsendet, um den zu erwartenden Rückzug der Franzosen in der Flanke zu beunruhigen.

Ein anschauliches Bild von ber grauelvollen Bermirrung biefes Rudzuges, als Leipzig enblich erfturmt mar, burch bie Stadt und ihre nachften Umgebungen zu entwerfen, liegt außer ben Grangen ber Möglichkeit. Mit jedem Augen= blice ftieg die Unordnung ber Fliebenden und als burch Übereilung bie Brucke über bie Elfter ju fruh gefprengt worben war, ging, wie an ber Berefina, die Flucht in wilbe Berzweiflung über. Rurg vorber hatte Napoleon felbft nur mit Muhe und auf Unwegen, burch bie Ranftabter Borftabt, jene fo wichtige Brude genommen und paffirt. 12-15,000 Mann in geschloffener Ordnung, mehr als 200 Stude Befcut und jahllofes Bepad blieben biesfeits und gingen verloren. Zwar versuchten es bie Belbenfcharen unter Poniatowski und Macdonald über bie fchmale Brucke ber Pleife zu entfommen und bann, von Reuem burch bie Elfter gehemmt, eine Laufbrude im Reichenbach'ichen Garten zu fchlagen, allein fie genugte nicht fur bie Daffe, bie fich hindrangte. Gin großer Theil ertrant in ben Fluten ber Elfter, worin auch Furft Poniatowefi ben Belbentob fand, bie meiften ber übrigen fanken unter ben Streichen ber Berfolger, nur Macbonalb entfam mit Menigen feiner Rrieger. Rach und nach erlosch ber Wiberftand, bie innere Stadt konnte fich nicht halten und bie verbundeten Monarchen gogen an ber Spige ihrer Truppen bafelbft ein.

Mit ber Schlacht bei Leipzig mar Napoleone Übergewicht in Deutschland gebrochen, fie toftele ihn an Gefange= nen und Todten über 60,000 Mann, wobei gegen 3000 Df= fiziere. Überdieß wurden 300 Ranonen, eine unermefliche Menge Gepact u. bgl. erbeutet. Aber auch ben Berbundeten fostete biefe Riefenschlacht gegen 45,000 Mann. Tage nach ber Schlacht entbectte ein Fifcher ben Leichnam bes Fürften Poniatoweli und zog ibn aus bem Baffer. Er wurde ben 26. October mit allen feinem hoben Range gebubrenden Ehren feierlich bestattet.

Achte Abtheilung.

# Katastrophe

bes

großen frangösischen Reiches.

Beitraum 1813-1814.

#### Erfter Abschnitt.

Schlacht bei Sanau, Auflösung des Rheinbundes.

Rach ben fur bie Baffen ber verbundeten Machte fo glorreichen Tagen von Leipzig nahm Rapoleon mit bem Refte feines Beeres, bas fich etwa noch auf 90,000 Mann belaufen mochte, feinen Ruckzug über Beimar bis Freiburg an ber Unftrut, an welch' letterem Orte es ben 24. October von ben Beeresabtheilungen unter gort, Langeron und Saden angegriffen und gefchlagen wurde. Die Frangofen verloren viele Ranonen und Bagen und murben von allen Seiten nach ber Unftrut hingebrangt. Das poleon feste nun feinen Ruckzug über Buttelftabt , Erfurt, Gotha, Gifenach u. f. w. nach bem Rheine fort; die Sauptarmee ber Berbundeten jog theils über Beimar, theils uber ben Thuringerwald, bie rechte Rlanke ber Frangofen bedrohend, nach. Dem Beifpiele Bayerns folgten nunmehr auch Burtemberg, Baben und alle übri: gen beutschen Souveraine und fcbloffen ihre Truppen bem verbundeten Beere an, wodurch fich basfelbe um 145,000 Mann verstärkt sah und der Rückzug des französischen Seeres sehr erschwert wurde. Nur Sachsen wurde nach dem Falle Leipzigs und Dresdens als erobertes Land betrachetet, unter russisch preußische Administration gestellt und bessen König Friedrich August einstweilen bis zum Frieden der Aufenthalt in Preßburg angewiesen. Somit war denn der Rheinbund auch factisch als aufgelöst zu betrachten, das Königreich Westwhalen, das Großherzogthum Franksfurt hatten aufgehört; die vertriebenen Fürsten kamen zurück und erhielten ihre vorigen Besigungen.

In Folge bes Bertrages von Bayern mit Bfterreich jog nun General Wrede an ber Spige eines babrifch-ofterreichischen Beeres bereits ben 16. October von Braungu über Landshut, Reuburg an ber Donau, Rördlingen und Unfpach gegen Burgburg, welche Stadt und Festung burch ben frangofischen General Turreau mit 5000 Mann befest mar. Brebe's eigentlicher Zweck mar, bem nach ber Leipziger Schlacht bem Rheine zueilenden frangofischen Beere ben Weg ju berfperren, wobei ibm nur Burgburg im Wege ftanb. Indeffen nahm Wrebe, um nicht zu viel Beit zu verlieren, nach einem Bombarbement, burch melches uber 500 Gebaube beschäbigt murben, am 26. Dctober bie Ubergabe ber Stadt, ohne ber Citabelle Marienburg, an, und jog uber Afchaffenburg, wo ber Ronig von Burtemberg zwei Infanterie-Regimenter, ein Cavallerie = Regiment und einige Artillerie zu ihm floßen ließ, auf Sanau gu. Da biefer Dag bie Strafe nach Frankfurt beherricht, fuchte Napoleon ihn querft zu erreichen, aber zu gleicher Zeit mit ben Frangofen langte Brebe mit feis nem Beere bafelbft an. Den 29. October folgten auch noch

ruffifche Truppen unter Platoff, Drloff, Denifoff und Czernitscheff, und schlossen fich ihm an. Sanau fiel mit 1200 Mann frangofischer Besagung in bie Sande ber Berbundeten. Den 30. October fampften beibe Theile nörblich vor ben Thoren ber Stadt um den Befig ber Rinzigbructe. Brebe nahm bier eine feste Stellung und befette Die Ausgange ber beiben Strafen im Balbe, welcher fich um bie Stadt bergieht; allein ber Bertheimer Engpaß, amifchen Schluchtern und Gelnhaufen, wo im tiefen fchroffen Thale bie Ringig ftromt, rettete bas frangofische Beer, bas bier fonft feinen Untergang finden fonnte. Auch hatte Wrebe, burch bie gegen Frankfurt gefenbeten Truppen geichwacht, nur mehr 40,000 Mann, gegen welche ber Feind mit 48,000 Mann Fugvolf und 12,000 Reitern losbrach. Freilich bot noch immer bie Stellung ber Berbundeten große Bortheile bar, boch mar ihr rechter Flugel burch eine holzerne Brucke über bie Ringig nur fcmach mit bem Mitteltreffen verbunden. Bon 10 Uhr Morgens bis 3 Ubr Nachmittage griffen am 30. Die frangofischen Maffen wiederholt und vergeblich Brede's Mitteltreffen an; endlich marfen fich Dapoleons berittene Garben in bie brei Linien zugleich auf die Reiterei und auf bas Fugvolt ber Berbundeten, mahrend letteres obenbrein im Rucken von einer frangofischen Batterie beschoffen murbe. Go gerieth die Infanterie in Unordnung und im Sturmangriff rannte die Reitergarbe Rapoleons die Cavallerie ber Berbundeten im Mittelpunkte nieder; fie wich und ihr folgte auch bas Fugvolt, von ber feindlichen Infanterie anges griffen, über bie Ringigbrude nach Sanau. In ber folgenden Racht beschoffen die Frangofen biefe Stadt mit

Saubiggranaten; die Bfterreicher raumten fie und bie Frangofen befegten biefelbe ben 31. October um 8 Uhr Morgens. Die Berbundeten nahmen eine Stellung fublich von ber Stadt zu beiben Seiten ber Strafe nach Afchaffenburg. Sier murbe ber rechte Flugel berfelben neuerbings von ben Frangofen angegriffen und an ben Main gurudgebrangt, aber eine öfterreichische Brigabe eilte benfelben ju Bilfe und nun brangen bie Allierten neuerdings bor. Bis Nachmittags um 4 Uhr erneuerten bie Frangofen fortwährend ihre Angriffe, jedoch vergeblich, als um biefe Beit Generat Brede bie Stadt Sanau mit Sturm gu nebmen beschloß. Un der Spige von feche ofterreichischen Grenadier=Bataillonen erftieg er ben Ball und eroberte bas Murnberger Thor, worauf fich die zwei Regimenter Frangofen, welche die Stadt befest hielten, nach ber Ringigbrude jurudzogen. Werede brang bigig nach, aber auf ber Mitte berfelben wurde er burch einen Flintenfchuß gefährlich in ben Unterleib verwundet und mußte binwegge= tragen werden. Un feiner Stelle übernahm ber öfterreichische Feldmarschall = Lieutenant Freenel ben Dberbefehl. Buthend über den Fall bes tapfern Beerführers, fturmten nun die Babern mit Lowenwuth; öfterreichische Sufaren festen durch ben Fluß und fielen ben Frangofen in die Flante, diefe gundeten baber bie Brucke an und beschoffen Sanau auf bas beftigfte mit Saubiggranaten. Endlich führte Marschall Mortier, von Platoff und Sabick verfolgt, ben frangofischen Nachtrab, 14,000 Mann ftart, über bie Lambrybrucke in ber Racht nach Frankfurt, von wo Rapoleon ben 1. November aufbrach und fich nach Maing gurudigog. Der Berluft ber Frangofen in den Gefechten um und in Hanau war nach offiziellen Angaben 15,000 Tobte und Berwundete, worunter 200 Offiziere. Die Berbundeten zählten 9000 Tobte und Berwundete. Den 2. November gingen die Franzosen über den Rhein zurück und Napoleons Siegers und Dictatorrolle auf deutssichem Boden war für immer ausgespielt.

#### 3weiter Abschnitt.

Mheinübergang der Berbundeten. Schlacht bei Bittoria, Rudjug der Frangofen aus Spanien.

Gine furge Beit machten bie Berbundeten am Rheine Balt, um die Rrafte, die jest bas befreite Deutschland bot, mit benen, welche England und bas fich felbit befreiende Solland gaben, ju benügen und mit ihren eigenen ju vereinigen. Das einzige, mas noch jest an Rapoleons Macht in Deutschland erinnerte, maren die Festungen an ber Beichfel , Dber , Gibe zc. , in benen jedoch feine beften Truppen, von aller Silfe abgeschnitten, endlich bem Mangel und Glend unterlagen und fich ergeben mußten. Die Zurfei ausgenommen, fur die es nichts gu gewinnen und nichts zu verlieren gab, mar nun gang Guropa gegen Napoleon unter Baffen, benn felbft bie Danen, burch harte Bedingungen, bie ihnen England und Schweben im Fruhjahre 1813 vorlegten, ju einem engern Bunbe mit Napoleon genothigt, mußten ben Letteren im Frieden zu Riel Alles bewilligen, was fie fruher nicht freiwillig thun wollten. Den 30, und 31. December 1813 endlich batte ber Rheinübergang ber großen verbundeten Armee in acht Colonnen von Bafel bis Duffelborf Statt. Alle biefe Be-

wegungen wurden entweder ohne ober nach unbedeutenben Gefechten ausgeführt, ba fich bie Frangofen allenthalben juruckzogen. Bereits ben 18. Janner 1814 mar ein gros Ber Theil ber verbundeten Armee in Langres verfammelt, wo an bemfelben Tage auch Schwarzenberg fein Sauptquartier nahm. Die große Armee feste nun ihre Bemeaungen fort, und es ließ fich bei ihrer bedeutenden Ubermacht (alle 1814 gegen Napoleon aufgebotenen Maffen betrugen 1,208,000 Mann) leicht vorausseben, bag ber frangofische Raifer in ber Lange um fo meniger murbe widersteben konnen, als er in Frankreich nur als Gunftling bes Gluckes und von ben Solbaten geliebt, vom Senate und ber Dehrgahl bes Bolfes aber nur gefürchtet. von Bielen, feiner Billfur megen, aber gehaft murbe. Bubem hatte er viele Bergen echter Frangofen burch feine Chescheidung verloren. Zwar hatte Napoleon gleich nach feiner Ruckfehr alle Triebfebern in Bewegung gefest und burch Proclamationen bie Gefahr, welche Frankreich bebrobte, fast in noch grellerem Lichte, ale fie mar, bargeftellt, um die unerhörten Unftrengungen, Die ichon 1812 und 1813 gemacht worden waren, noch einmal zu wieberholen. Das Schlimmfte bei ber Sache mar jeboch fur ibn , bag auch bie fpanischen Ungelegenheiten bie ungunftigfte Wendung genommen batten.

Marschall Soult wurde bereits im Anfange bes Jahres 1813 mit 30,000 Mann aus Spanien abgerusen. Suchet räumte barauf Valencia im Juli, doch behauptete er sich noch in Catalonien. Den 27. Mai 1813 mußte König Joseph abermals Madrid verlassen und Wellington besetzt zu gleicher Zeit Salamanca. Das französische heer

unter Ronig Joseph und Marschall Jourban jog fich bier auf gegen Bittoria gurud. Bier ereilte Bellington ben Reind und erfampfte ben 21. Juni ben glangenben Sieg bei biefer Stadt, nach welchem bas in Unordnung gerathene frangofische Beer fich über bie Pyrenaen nach Bayonne bin jurudiog, wobei es bas gange Beergerath verlor. Ronig Joseph felbft entrann faum ber Gefangenschaft und mußte feinen fostbaren Saushalt gurudlaffen. Gofort umjog nun bas fiegenbe Beer bie Festung Pampelona, Graf Abisbal bemächtigte fich bes Paffes Poncorbo, Lord Graham belagerte bie Weftung St. Gebaftian und Bellington betrat bereits ben 9. Juli 1813 bie frangofische Granze. Unterbeffen hatte Napoleon ben Marschall Soult jum Oberfelbheren ber frangofifchen Beere in Spanien ernannt. Diefer vereinigte bie gefchlagenen Beerhaufen und stellte bem einbringenben Sieger eine betrachtliche Macht entgegen. Den 24, Juli begann ber Rampf in ben Phrenaen. Man fchlug fich auf allen Puntten bis jum 1. Auauft, aber Wellington behauptete feine Stellung und nahm ben 31. August St. Gebaftian mit Sturm, nachbem er ben Reind, ber jum Entfat beranructe, mehrmale jurudgeworfen hatte. Doch brang er erft ben 7. October aus ben Phrenden vor und ging über die Bibaffoa. Als auch ben 31. October Pampelona gefallen mar, fand, außer in Barcelona und einigen andern catalonischen Plas Ben , fein Reind mehr auf fpanischem Boden. Wellington griff mit verftartter Macht ben 10. November bie feind= liche Beerlinie an ben verschanzten Ufern ber Rivilla an und Soult jog fich in bas Lager von Bayonne jurud. Doch tonnte ber britische Feldberr erft, nachdem er ben

9. und 10. December über bie Niva gegangen war und bis zum 13. mehre Angriffe bes Feindes zuruckgeschlagen hatte, festen Fuß in Frankreich fassen.

#### Dritter Abschnitt.

Fortschritte der Verbundeten in Frankreich, vergeblicher Versuch eines Aufgebotes in Masse.

Bei ben unaufhaltsamen Fortschritten ber Berbunbeten im Dften und Guben Frankreichs magte es nun auch ber Cenat, obwohl nunmehr giemlich gur Ungeit, fcuch= tern Frankreiche bedrangte Lage vorzustellen, um fo mehr, als ein Decret nach bem anbern beinghe 1/2 Million neuer Conscribirter auszuheben, Coborten von Nationalgarben ju errichten und vier Referveheere ju bilden befahl. Uberhaupt je unwilliger Alles über ben ungeheuern Menschenverlust gemesen mar, besto schwerer hielt es nun, ba es Selbstvertheibigung galt, bie Sunderttaufende, welche bagu nothig maren, aufzubringen und mit Gefcung, Pferben und anderen Bedurfniffen ju verfeben; die Berbuns beten fanden baber auch jenfeits bes Rheines, von Solland an, bis nach ber Schweig, nur geringen Biberftand. Fast ohne alles Blutvergießen konnten fie fich bes Juragebirges bemachtigen, ihren linten Flugel mit bem ofterreichisch-italienischen , bas , vom General Siller befehligt, ben Wicekonig von Throl aus abzuschneiben gebroht und bis an die Etich juruckzugeben gezwungen batte, in Berbindung fegen, fich aller Paffe nach Stalien, ber Stabt Genf, ber Ubergange über ben Simplon und St. Bernhard bemachtigen und bereits ben 9. Janner eine neue

Linie, von ber Seine links, von ber Maas rechts gebeckt, in Elfaß, Lothringen, Zweibruden zc., mit Ausnahme ber noch von ben Franzosen besetten Festungen, beziehen.

In biefer bringenden Roth versuchte Rapoleon, jeboch vergebens, einen Landsturm in Maffe aufzubieten. Diefe Magregel, bie in ben Zeiten ber Revolution Bunber that, wirkte biegmal febr wenig, ba bas allgemeine Glend und ber Sag gegen feine Gewaltmagregeln bas Befubl ber Nationalehre betäubten. Rur in wenigen Gegenben und erft fpater zeigten fich bavon einige Spuren, bie bem Gangen jedoch feine andere Wirfung mehr zu geben vermochten. In der Benbee, bie ichon zu ben Zeiten ber Revolution fich allein und energisch fur bas Ronigthum erhoben hatte, entstanden fogar Bewegungen zu Gunften ber Bourbons. Die verbundeten Beere nahmen beim meis teren Borrucken bie Gaar-, Mofel- und Arbennenpaffe faft ohne Schwertstreich und ber Weg nach Paris fchien geöffnet, als Napoleon noch einmal, von allen Seiten Truppen gusammenraffend, bem verbundeten Beere bie Spige bot und wenigstens fur ben Augenblick beffen rafche Fortschritte bemmte.

## Vierter Abschnitt.

Schlacht bei Brienne und La Nothiere; Wiedervordringen Napoleons, Congres zu Chatillon.

Der frangofische Raiser, welcher Paris mit großen Bersprechungen und neuer Berftarkung verlassen hatte, brangte Blucher ben 26. Janner 1814 bei Bitry mit Übermacht zuruck und sammelte ben 28. seine sammtlichen

Streitfrafte bei Brienne, mo er ben 29, bie verbundeten Beere mit aller Macht angriff. Sartnäckig und blutig mar ber Rampf von beiben Seiten; bie Finfterniß brach ein und bie Flammen ber in Brand gesteckten Stadt Brienne beleuchteten allein bas Schlachtfelb. Erft mit ber eilften Stunde endete ber Rampf, begann jedoch am folgenden Morgen mit erneuter Beftigfeit, wobei Blucher burch bie Übermacht gezwungen wurde, fich bis Trannes zuruckzuzieben. Um 21. hatte fich Navoleon in ben Gbenen zwischen La Rothiere und Trannes entwickelt, indeß am 1. Februar bie Corps bes Rronpringen von Burtemberg, bes Generale Giulan und bie ruffifchen Grenadierreferven ju Bluder ftießen und Fürst Schwarzenberg befahl, die Schlacht ju erneuern. Um Mittag ruckte Blucher in brei Colonnen gegen La Rothiere, Dienville und Chaumreil vor, mahrend ber wiebergenesene General Brebe von Doulevent ge= gen Brienne jog. Der Boben erlaubte nur wenig Geschut wirken zu laffen, jedoch ber Duth ber Truppen erfette biefen Mangel. Der Kronpring von Burtemberg marf querft ben Feind aus feiner Balbftellung; Giulay nahm Unionville; General Sacken brang bis Rothiere vor. Um 3 Uhr waren alle Schlachtlinien in Wirksamkeit; ber beftig fallende Schnee konnte gwar bas Feuer einen Mugenblick jum Schweigen bringen, aber bie Thatigkeit ber Fechtenben nicht labmen. Napoleon leitete fortwahrend bie Schlacht und tampfte, fich oft perfonlich ber Gefahr aussegenb, mit allem Muthe, welchen bas Gefühl ber Wichtigkeit, bier zu fiegen, geben konnte. Aber auch bie verbundeten Monarchen begeisterten burch ihre Gegenwart auf bem Welbe ber Entscheibung ihre Beere. La Rothiere

wurde mehrmals genommen, verloren und wieder gewonnen. Gben kämpfte General Sacken wieder um bessen Besig; schon stand die feindliche Cavallerie vor den Bajonetten seines Fußvolks, als er Verstärkung erhielt. Er
griff nun wieder an, warf die feindliche Reiterei dis AltBrienne, wo sie auch die Infanterie in Unordnung brachte
und eroberte 32 Kanonen. Während dieser Zeit hatte auch
General Blücher frische Truppen gegen La Rothiere geführt und die Stadt wurde genommen. Der Sieg der Verbundeten war entschieden; übrigens war der Verlust auf
beiben Seiten groß. Die Franzosen ließen 73 Kanonen
und 12,000 Gesangene zurück. Sie zogen sich in der Nacht
von allen Seiten auf der Straße nach Vrienne zurück und
ließen daselbst noch eine schwache Nachhut, welche jedoch
am andern Morgen das Schicksal der großen Armee theilte.

Durch biese Schlacht wurde zugleich das letzte Bertrauen des Heeres auf Napoleon erschüttert und der Zauber gelöst, als ob die Franzosen, an und um ihren eigenen Herd kämpfend, unüberwindlich seben. Die Eile, mit welcher die Berbündeten von dem Siege bei La Rothiere, dem ersten auf französischem Grund und Boden, Bortheil ziehen wollten, veranlaßte indessen eine Trennung ihrer Streitkräfte, die Napoleon kühn und klug benügte. Er hatte auf Wagen neue Berstärkungen aus Spanien erhalten und sich rasch von der Seine nach der untern Marne gezogen, längs welcher das Blücher'sche Heer in langer Ausbehnung gegen Paris zog. Napoleon durchbrach es in der Mitte und vernichtete den 10. Februar bei Champeaus bert die Colonne des Generals Ossusses. Ein gleiches Schickssalts das hätte am solgenden Tage, ohne die Unterstügung des

Dort'ichen Corps, ber General Sacten bei Monimurail gehabt, und eben fo fchlug Rapoleon bie Colonnen, welche Bluder felbit berbeiführte. Er hoffte jest gegen bas Sauptbeer eben fo große Bortbeile ju erkampfen. Brebe, mit Witgenstein's Corps vereint, mußte wieder über die Seine jurud'; Rapoleon griff ben 18. Februar bie Burtemberger bei Montereau an und Schwarzenberg ging nun ebenfalle ichnell uber bie Seine jurud, um bie unterbrochene Berbindung mit Blucher wieder herzustellen. Mittlerweile war zu Chatillon fur Geine ein Friedenscongreß eröffnet worden; Rapoleon hatte fich Anfange willig zu ben Conceffionen gezeigt, welche die Berbundeten ale erfte Bedingung bes Friedens machten, aber feine neuerlichen Fortschritte, fo wie die Rachricht eines Sieges, ben ber Bicetonig von Stalien am Mincio erfochten batte, anderten feine friedlichen Gefinnungen ploglich; er nahm bie un= bedingte Bollmacht feines Gefandten (Caulaincourt), ben Frieden unter jeden Bedingungen abzuschließen, gurud, und fpannte feine Forderungen im ftolgen Zone fo boch als jemals. Daburch ging ber lette gunftige Augenblick fur ibn verloren. Die vier großen Dachte vereinigten fich bald barauf auf bas Engite gegen Frankreich gur Berftellung und Behauptung bes Friedens, burch ben fur bie Dauer von 20 Jahren ben 1. Marg abgeschlossenen Tractat gu Chaumont, nach welchem fie, wenn Rapoleon die ihm angebotenen Friedensvorschläge nicht annehmen follte, ben Rrieg mit allen Rraften fortfegen, wenn er biefelben aber annahme, ben Frieden, wie von ihnen beschloffen fen, mit vereinter Macht aufrecht erhalten wollten. Auch follte feine Dacht fur fich allein Bertrage mit Frankreich abschließen. Endlich wurden auf Napoleons überspannte Forberungen alle weitern Unterhandlungen abgebrochen und ber Congreß loste sich auf.

### fünfter Abschnitt.

Marsch der Verbündeten gegen Paris. Schlacht bei Fere:Champonaise.

Napoleon suchte feine errungenen Bortheile rafch ju verfolgen und jog nach bem unentschiebenen Treffen bei Bar fur Mube ben 27. Februar, gegen Blucher, um beffen Bereinigung mit ber Norbarmee, beren Borbut bereits Soiffons genommen aber wieber verloren hatte, ju verhindern. Doch im rechten Augenblicke capitulirte Soiffons aufe Deue ben 2. Marg und Blucher vereinigte . fich mit ber Morbarmee, bie unter Bulow bisber in ben Dieberlanden und in ber Dicardie operirt batte. Zugleich rudte auch ber außerfte linke Flugel ber Berbunbeten, unter General Graf Bubna's Dberbefehl , von Genf aus beran. Napoleon fab fich jest bedroht, auf beiben Rlanfen umfaßt und zwischen ber Seine und Marne erbruckt ju werben. Er griff baber Bluchere Beer ben 9. Marg bei Craonne an und lieferte ihm bem 10. bie Schlacht bei Laon, worin Letterer fiegte. Darauf ging Rapoleon über bie Misne und Marne guruck, nahm Rheims wieber und warf fich mit Ungeftum bei Arcis fur Aube auf Ochwargenberg. Allein am 20. und 21. mit Berluft gurudigeschlagen, faßte er ben ichon fruber entworfenen Plan aufs Deue auf, im Ruden ber Berbundeten fich bem Rheine ju nabern und, geftust auf feine Mofelfestungen, bas

Bolf jum Aufftand aufzurufen, fich mit Augereau ju verbunben und ben Berbunbeten fo ben Ruckzug abzuschneis ben. In biefer Abficht trat er ben 21. Marg ben Marfc in bem Rucken ber Berbunbeten über Bitrb an. Allein biefe batten feine Absichten nur zu wohl erkannt; burch fluge Berechnung gereichte fein, unftreitig fuhner und großartiger Plan, nur ihm felbft jum Berberben. Die Berbundeten ließen feinen Marich bloß beobachten und brangen mabrend beffen, auf bie Stimmung ber Debrzahl bes Bolfes und auf bie Fortschritte ber Englander im Guben Frankreichs bauend, felbft ins Innere bes Lanbes ein. Bu fpat fab fich Napoleon in feiner Erwartung getäuscht, baf ibm bie Berbundeten nachzieben und in ben Gegenden bes Aufftandes und bes Mangels ihren Untergang finden murben; er felbft mar jest von feiner Sauptftabt und von feinen Erganzungetruppen abgefchnitten. Denn bie Beertheile unter Marmont und Mortier, welche ungefahr 28,000 Mann fart von Fere-Champonaife ber nach Bitry marschirten, trafen ben 25. Marg auf bie Borbut ber verbundeten Sauptarmee; von allen Seiten angegriffen, wurden fie völlig geschlagen und zogen fich in Unordnung gegen Paris jurud, wo fie, burch bie Truppenabtheilung bes General Campan verftartt, bie Soben von Belleville und Montmartre befetten. In ber Schlacht von Fere-Champonaise verloren bie Frangofen 5000 Tobte , 10,000 Mann Gefangene und 60 Ranonen; bie Berbundeten aber jogen über Leichen und Beertrummer, burch einzelne Gefechte nur wenig aufgehalten, gegen Paris.

Den 29. Marz verließ die Raiserin Marie Louise mit ihrem Sohne Paris und begab sich nach Tours. Ro-

nig Joseph aber forberte, ale Generallieutenant bee Raifere und ale Dberbefehlshaber ber Nationalgarde bie Parifer zur nachbrucklichsten Bertheibigung auf, indem er angab, baß ber Raifer zum Entfat berbeieile, auch waren auf Napoleons Anordnung alle Zugange von Paris befett worden. Furft Ochwarzenberg ließ bagegen einen Aufruf ergeben, daß Paris felbit jum Frieden von Guropa bie Sand bieten moge. Allein biefer fand fein Gebor und jum letten Dale follten die Baffen entscheiden. 30,000 Mann unter Marmont, Mortier und Campan bielten mit 150 Ranonen die verschangten Soben von Daris in einem Salbfreife von Charenton und Rogent fur Marne bis Reuilly fur Geine befest. Gegen fie jogen nach und nach 120,000 Mann Berbundete beran. Die Babern unter Brede und ber Beertheil von Sacten maren ale Rachbut bei Meaur und Zailvort fteben geblieben. um den Rucken ber vereinigten Beere zu beden und fo mar nunmehr Alles zu bem letten Schlage vorbereitet, ber Dapoleone Dacht gertrummern follte.

### Sechster Abschnitt.

Schlacht bei Paris. Capitulation Marmonts und Übergabe diefer Hauptstadt. Napoleons Abdication. Nessauration der Bourbons.

Den 30. Marz mit Tagesanbruch begann ber lette Kampf dieses langwierigen Krieges. Die Franzosen verssuchten ben Russen bie Dörfer Pantin und Romainville wieder zu entreißen; nach einem hartnäckigen Kampfe geslang es jedoch der verbündeten Armee, die Höhen von

Belleville zu nehmen. Barclan be Tolly schlug bas feindsliche Mitteltressen, während die Würtemberger und Giulay gegen Vincennes vordrangen, wo die Brücke von Charrenton erstürmt wurde, in deren Bertheidigung 150 Zögslinge der Beterinärschule von Alford den ehrenvollen Tod fürs Vaterland fanden. Gleichzeitig war die schlessische Armee unter Blücher herbeigezogen, sie nahm sofort an dem Kampse Theil und Langeron erstürmte Nachmittags um 3 Uhr den Montmartre. Unterdessen hatte aber bereits der von Schwarzenberg bei Belleville bis an die Barrieren von Paris zurückgedrängte Marmont einen Wassenstillstand vorgeschlagen, der um 3 Uhr zu Stande kam. Hierauf bez gaben sich um 6 Uhr die Grafen Nesselrode, Orloss und Paar nach Paris, wo um 2 Uhr Morgens des solgenden Tages die Bedingungen der Übergabe der Stadt abgeschlossen wurden.

Paris wurde der Großmuth der verbündeten Monarchen empfohlen. So kam diese Stadt, die seit 1420, in welchem Jahre Heinrich V. von England seinen Schwiesgervater, den König Karl VI. von Frankreich dahin mit Gewalt der Wassen zurückführte, keine seindlichen Truppen geschen hatte, zum ersten Male wieder in Feindeshand. Den 31. März um 11 Uhr Bormittags hielten der Kaisser Alexander und der König von Preußen an der Spise von 36,000 Mann ihren seierlichen Einzug daselbst. An demselben Tage Nachmittags erließ Ersterer eine Erkläzung, daß die verbündeten Monarchen mit dem Kaiser Mapoleon nicht mehr unterhandeln, daß sie Frankreichs alte Gränzen unversehrt erhalten wollten und die Constitution, welche die französsische Nation sich selbst geben wollte, anzuerkennen bereit wären. Der Sieg bei Paris

hatte den Berbundeten 9000 Mann an Tobten, barunter 187 Offiziere, gekostet. Die Franzosen verloren 4000 Mann, ohne die Gefangenen, und 109 Ranonen.

Bereits ben 1. April murbe ju Paris eine proviforis fche Regierung errichtet, an beren Spige ber in alle Berbaltniffe fich fchnell fugende Talleprand ftand. Napoleon ward von biefer fur abgefest erflart und barauf bie Rrone wieder ben Bourbons übertragen, Raifer Rapoleon fam ju fpat jur Rettung von Paris berbei, er erreichte Fontainebleau, als bie Sauptstadt ichon von den feindlichen Truppen befest mar. Sier vereinigten fich bie Trummer ber aus Paris capitulationsmäßig abgezogenen Truppen, boch verließ ihn Marmont mit feinem Corps ichon ben 4. April und erflarte fich fur die Bourbone, ein Abfall, ben bie frangofifche Nation biefem Marschall nie verzeiben tonnte. Rach mancherlei Unterhandlungen verzichtete Dapoleon auf die Throne von Frankreich- und Stalien und bedung fich nur ben Raifertitel, bie Infel Glba mit volliger Souverginitat, 2 Millionen Franken jahrlich 2c., mas ihm von ben Berbundeten Alles bewilligt murbe. Sier folgt feine Abbankungsacte:

"Da die verbündeten Mächte erklart haben, daß der Raiser Napoleon das einzige hinderniß des Friedens in Europa ware: so erklart der Raiser Napoleon, seinem Eide getreu, daß er für sich und seine Erben auf die Throne von Frankreich und Stalien Verzicht leiste und bereit sei, jedes Opfer, selbst das Leben, für Frank-reichs Interesse darzubringen."

Gegeben im Palafte zu Fontainebleau, ben 11. April 1814. Rapoleon.

Unter folchen Umständen hatte der Krieg natürlich von selbst ein Ende. Schon den 9. April war ein Wassenstillstand mit allen französischen Befehlshabern geschlossen. Die meisten, außer den Gränzen des alten Frankreichs geslegenen Festungen öffneten ihre Thore; die andern, insnerhalb derselben gelegenen, erkannten Ludwig XVIII. an. Die Kaiserin Marie Louise aber, nebst ihrem Prinzen, reiste unter österreichischem Schutze von Frankreich nach den österreichischen Staaten ab.

Die Ginnahme von Paris entschied auch bas Schickfal von Stalien. Sier hatte ber Rrieg theils burch bie trefflichen Borfehrungen bes Bicefonige Gugen, theile burch bas zweideutige Benehmen bes Ronigs Joachim von Reapel, ber Rapoleons Sache verlaffen und bie ber Berbunbeten ergriffen hatte, ohne indeffen etwas Ernstliches fur am Benigften einen entscheibenben Bang genommen. Seit ber Schlacht am Mincio behauptete ber, Bicetonig feine Stellung an biefem Fluffe mit einem Beere von bochftene 30,000 Mann gegen eben fo viele Reapolitaner und 50,000 Bfterreicher. Die Rachrichten aus Paris gaben indeffen ber Lage ber Dinge ploglich eine anbere Wendung. Den 16. April marb ein Baffenstillstand abgeschlossen, ber ben frangofischen Truppen die Ruckfehr nach Frankreich geftattete, bie italienischen bingegen gu bleiben nothigte. - Unterbeffen mar der Graf von Artois (nachmale Rarl X.) ale Stellvertreter Lubwige XVIII. in Paris eingetroffen und hatte ben 23. April einen allgemeinen Baffenstillstand mit ben verbundeten Monarchen und einen vorläufigen Bertrag über die funftigen Friebenebebingungen geschloffen. Qudmig XVIII. felbst langte

ben 3. Mai in Paris an und nahm von seinem, ihm burch frembe Wassen erkämpsten, Erbreiche Besig. Den 5. legte Fürst Schwarzenberg den Oberbesehl nieder und die Heere zogen rasch nach dem Rheine zurück. Den 30. Mai endlich wurde der erste Pariser Friede geschlossen, wodurch Frankreich auf seine Gränzen von 1792 zurück reducirt wurde. Die allgemeinen Werhandlungen über das Schicksal der eroberten Provinzen aber, so wie die Hersstellung eines politischen Gleichgewichtes in Europa, blied dem bald darauf statthabenden Congresse zu Wien vordeshalten, wohin die verbündeten Monarchen kurz nachher abreisten und wo Kaiser Franz bereits den 14. Juni 1814 seinen seierlichen Einzug hielt.

### Reunte Abtheilung.

# Die Katastrophe des Kaisers Napoleon.

Beitraum 1815.

### Erfter Abschnitt.

Raifer Napoleon auf Clba. Congreß in Wien. Wiedererfcheinen Napoleons in Frankreich.

Wichtig und folgenreich, wie die großen welthiftori= fchen Begebenheiten ber Jahre 1812 bis 1815 gemefen, fonnte ber nach ben unglaublichen Unftrengungen endlich erlangte Parifer Friedensichluß ben muben und erichopften Bolfern Europa's nur hochft erfehnt und munichenswerth fenn. Nach einer, mit wenigen Ruhepunkten, brei und zwanzigjährigen fturmbewegten Zeit, welcher fo viele Menschenleben, fo reiche Befigthumer, ja Furftenfronen gum Opfer fielen, eröffnete fich fur Guropa, vorzüglich fur die Bewohner Deutschlande, die bochwillkommene Aussicht auf langen ungeflorten Frieden, ber eigentlichen und einzigen Bluthezeit von Runft und Induftrie, von ruhigem Gefchaftsbetriebe und redlich erworbener und geficherter Boblbabenheit. Diefe froben Boffnungen wurden burch bie bereits verfügten Befchluffe bes Biener Congreffes binlanglich gerechtfertigt, die, ein zwedmaßiges Gleichgewicht ber großen Machte in Europa begrunbend, ben fconen und echt liberalen 3med im Auge hatten,

biefem, burch Cultur und wiffenschaftliche Fortschritte fo ausgezeichneten Belttheile auch ben Frieden zu fichern, indem fie babei fur die Gegenwart und Butunft jedem Bergroßerungeplane entfagten, welcher nicht burch Gerechtigkeit und Wiederherstellung bedingt war. Gelbst Frankreich blieb, fo weit es mit dem Gefete ber Wiedererstattung ber burch Groberung erworbenen Provingen und Guter, fo wie mit jenem gum Grundfage angenommenen europäischen Gleichgewichte verträglich mar, ein großes felbstständiges Ronigreich, und, inbem es in feine Grangen von 1792 juruckgewiefen murbe, gro-Ber und wichtiger ale jur Zeit bes Beginnens ber frangofischen Revolution. Die von gemäßigten Grundfagen geleitete Regierung Ludwigs XVIII. ficherte ben Frangofen eine nach gerechten Gefegen bedingte, ben Zeitumftanden angemeffene, Berfaffung, und fo begannen fich nach und nach die noch aufgeregten und parteifuchtigen Gemuther zu beschwichtigen, bie Traume von einer Universalmonarchie schwanden und bie fegendreichen Ölzweige eines bauernben Friedens begannen in bem fo lange mit Stromen Blutes gebungten Boben fefte Burgel gu faffen und reichen Buchs zu verfprechen, unter beffen Schatten ben Sohnen und Enteln ber großherzigen Befreier, ja biefen felbft noch, eine rubige und freundliche Bufunft entgegen ju lachen fchien.

Ein ploglicher und unvermutheter Schlag brohte jedoch auf einmal alle biese fußen Soffnungen wieder zerftoren zu wollen. Napoleon schien sich bisher auf Elba ruhig mit weissen Einrichtungen, zwedmäßigen Bauten 2c. zu beschäftigen, schien selbst Europa den Frieden zu gönnen und sich mit den bereits erworbenen, unzähligen und wohlverdienten Lorbeern zu begnügen, die ihm in der Geschichte für alle Zeiten einen

ber ausgezeichnetsten Plage anweisen, - als er auf einmal, wie ein aus blauer Luft berabfallender Betterftreich, ben 1. Marg 1815 wieber an ber Rufte von Cannes, nicht weit von Frejus, landete und burch biefe unerhorte Treulofigfeit und Wortbruchigkeit feinen großen unverganglichen Ruhm nicht wenig befleckte, und nicht nur allgemeine Beffurzung, fondern auch ziemlich allgemeinen Abscheu gegen feine, gegen Wort und Bertrage ruckfichtelofe Willfur erreate. Bon ber ungunftigen Stimmung, welche in Frankreich noch fo giemlich allgemein gegen die burch fremde Baffen berbeigeführte Restauration ber Bourbons, besonders unter ben Golbaten, Besigern von Nationalgutern und theilweise auch unter ben Bauern berrichte, erhielt er genaue Runde und beschloß, 211= les magend, und feinem Glude noch einmal vertrauend, biefe auf bas Befte zu nugen und fich noch einmal zum Dictator Europas empor ju schwingen. Die Unftalten jur Abfahrt wurden auf bas Bebeimfte gemacht und fo verließ Napoleon Abende ben 26. Februar Elba mit allen feinen Truppen, an Bahl 900 Mann, bie auf einer Brigg und einigen andern Fahrzeugen eingeschifft murben und Frankreichs Boden mit bem feften Entschluffe betraten, an ber Seite ihres Raifers ju fiegen ober ju fterben.

#### 3 meiter Abschnitt.

Napoleons rasche Fortschritte in Frankreich. Seine Ankunft in Paris. Das Maifeld.

Raum war Napoleon mit seinem Häuflein Getreuen in Frankreich angelangt, so schien auch Anfange sein altes Sluck bas fuhne und gewagte Unternehmen glanzend begun-

ftigen zu wollen. Die Frangofen hatten bie Glangepoche bes Raiferreiche und ihr Übergewicht auf dem europaischen Continente noch nicht vergeffen; bie Golbaten hingen noch mit warmer Liebe an ihrem rubm- und lorbeergefronten Feldberen. Er burchzog, rafch vorwarts bringend, bas Land, wortprunkende Proclamationen voll gehäffigen Inhalts gegen die Bourbons erlaffend. Den 7. Marg fließ er zuerft auf ber Strafe nach Grenoble auf eine Truppenmaffe unter bem Befehl des Dberften Labedonere, die ihm den Weg verfperren follte, jedoch fogleich mit ihm fich vereinigte, wodurch noch an bemfelben Abende ibm Grenoble bie Thore öffnete. Reiner ber Marschalle, die Ludwig XVIII. Treue geschworen hatten, legte feinem weiteren Buge Sinderniffe in ben Beg; bie Solbaten nahmen die weißen Cocarden von ben Mugen und vertauschten fie gegen bie geliebten breifarbigen, bie fie noch in ihren Torniftern verborgen gehalten hatten. In Inon jog Napoleon ben 10. Marg ohne Widerstand ein, ben 13. vereinigte fich Marschall Nen, dem Ludwig XVIII. selbst den Marichallitab überreicht und ber vor ben Stufen bes Thrones verfichert hatte, fich Rapoleone todt ober lebendig zu bemachtigen, mit einem bedeutenden Beere mit ihm, und fo erreichte Napoleon bereits ben 20. Mary Paris, bas Ludwig XVIII. ben Abend vorber eilig verlaffen batte.

Bis hieher waren die Fortschritte des kuhnen Abenteurers von unerhörtem Glücke begleitet. Ohne Schwertstreich
hatte er sich aufs Neue des französischen Thrones bemächtigt
und er dachte nun durch Vorspieglungen aller Art, durch
Versicherung seines aufrichtigen Wunsches eines beständigen
Friedens die auswärtigen Mächte eben so kirre zu machen,
wie ihm dieß in Rücksicht der Franzosen durch einige Conces-

fionen gelungen war. Um fo mehr wiegte er fich mit biefer Boffnung, ale er wieber an ber Spige einer ansebnlichen Urmee fand und die Truppen ber alliirten Machte entweber in bie Beimath guruckgezogen ober nach verschiedenen Richtungen gerftreut waren. Doch fie hatten bereits die Aufrichtig= feit feiner Gefinnungen nur zu fehr fennen gelernt und fo fcheiterten alle feine Bemubungen, feine Ruckfehr aus einem gunftigeren Gefichtspunkte barguftellen, fo wie die verfprochene Beranderung feiner Regierungegrundfage an ber Grinnerung an feine Sinterlift, an feine Nichtachtung aller Menfchen= und Bolferrechte. Bei folchen Umftanden ertonte alfo ber Ruf zum Rampfe aufe Neue burch gang Guropa, obichon dießmal nicht fowohl gegen Frankreich, als vielmehr gegen ben einzigen Mann, ber willfürlich und widerrechtlich erschies nen war, die frobe Aussicht auf Rube und Frieden mit einem gewagten Gewaltstreiche wieber ju gerftoren. Un 800,000 Streiter jogen aus Deutschland, Rugland, England, ben Dieberlanden und Danemark berbei, ibn von feinem, jum großen Theile burch Berrath wieder bestiegenen Thron gu fturgen. Aber auch Napoleon blieb feiner Seits nicht mußig. Bereinigt mit feinem Bruder Qucian, ber ibn nun aufs Gifrigfte in ber Noth unterftutte, wie er ihm in feinem Glucke fern geblieben mar, versammelte er 4000 Abgeordnete aus allen Theilen Frankreichs in Paris zu einem Maifelbe, um ihm und einer neuen Berfaffung Treue zu fchworen. In Berbindung mit Den, Davouft, Carnot u. A. mandte Napoleon Alles an, bas Beer in einen achtbaren Buftand gu verfeken. Mittlermeile maren auch Taufende feiner alten getreuen Truppen aus ber Rriegsgefangenschaft wiedergekehrt und schlossen sich ihm voll Begierde an, die Schmach verlor=

ner Schlachten auszutilgen und zu rächen. Überdieß wurde ein allgemeiner Landsturm angeordnet, der alle Manner von 20 bis 60 Jahren unter die Waffen stellte und ganz Frank-reich in ein großes Lager zu verwandeln schien. So beiderseitig gerüstet entspann sich wieder der erbittertste Rampf, der aufs Neue über Europas Schicksal entscheiden sollte.

## Dritter Abschnitt.

Begebenheiten in Italien. Murat's Verrath und Sturz.

Napoleone brobendes Wiederauftreten in Frankreich führte auch im untern Stalien Reactionen berbei, Die auch von ba aus einen Sturm vermuthen ließen, ber um fo gefährlicher werben fonnte, als bie Streitfrafte ber Berbunbeten nothwendig baburch getheilt merben mußten. Ronig Joachim von Deapel hatte ichon im vorigen Jahre eine zweibeutige Rolle gefpielt, und hoffte nun, trot feines eingegangenen Bundniffes mit Ofterreich, bas, feiner Berpflichtung getreu, ihm ungeachtet bes Wiberfpruches mehrer Dachte bie Rrone bes ichonen Landes gefichert hatte, burch bie Lanbung Rapoleons ben rechten Zeitpunkt gefunden zu haben, wo er, bei ber noch immer obwaltenden Gabrung Staliens, fich jum Berricher ber gangen Salbinfel machen konnte. Er brang baber ohne Rriegserflarung mit nabe 60,000 Mann über Rom gegen bie öfterreichische Truppenlinie vor. Diefe, faum 12,000 Mann unter bem General Bianchi, gablend, jog fich fechtend über ben Do gurud, mo fie ihre Stellung fo lange behauptete, bis die auf Bagen eiligst babin gefandten Berftartungstruppen anlangten, worauf ber jum Dberbefehleha-

ber ernannte General Frimont fo rafch und geschickt wieder vorschritt, daß Ronig Joachim schon nach zwanzig Tagen in ber verzweifeltsten Lage mar. Seine Truppen, ohne Energie und Enthusiasmus fur feine Sache, loften fich nach und nach fait aanglich auf und waren bald feinem Ungriffe mehr gewachfen. Er fab fich, immer umgangen und von ben frequenteften Landstraßen abgeschnitten, jum fteten Ruckzuge auf Rebenwegen gezwungen, wo Gefchut und Gepacte verloren gingen. Der Berfuch, fich burch einen Baffenftillftand zu retten, icheiterte an ber Beharrlichfeit bes ofterreichischen Reld= berrn; bas Gefecht bei Tolentino ben 1. bis 3. Mai, wobei Murat felbst ausgezeichnete und perfonliche Tapferkeit bewies, ging bemungeachtet burch ben Belbenmuth feiner Begner verloren, und bereits ben 20. Mai murbe burch Bertrag mit bem neapolitanischen General Coletta bie Stadt Meapel ben Berbundeten übergeben und Ferdinand IV. in bem Ronigreiche wieder bergestellt. Das neapolitani= fche Beer ftrectte, nur noch 5000 Mann ftart, binter bem Wolturnaflugden bie Baffen und Murat floh nach Frankreich, wo er ben 25. Mai zu Cannes landete. Gelbst Rapoleon , indignirt über deffen zweideutiges und nach allen Seiten treulofes Benehmen , verbot ibm, nach Paris zu fommen. In ber Folge machte Murat einen neuen abenteuerlichen Berfuch, trot bes ihm zugesicherten Schutortes in Bfterreich, in Reapel zu landen, um fich ber Rrone diefes Landes aufs Reue zu bemachtigen, bei welcher Belegenheit er jedoch, ein Opfer feiner Treulofigkeit und toll= fühnen Bermegenheit, fiel (31). Geine Ramilie begab fich aber auf eine englische Flotte und fand Schut und Aufent= halt in Bfterreich.

### Vierter Abschnitt.

Kriegeschauplat in Belgien. Schlacht bei Ligny.

Nachbem ich, ber Bollenbung ber neapolitanischen Rataftrophe megen genothigt, in biefer Darftellung ber Beit etwas vorausaeeilt, tebren wir zu bem eigentlichen Rampfplage wieder gurud, mo fich nun die Begebenheiten brangen und einer ichnellen Entwickelung entgegen eilen. In ber Mitte des Monats Juni icon erfolgte die Offensive Rapoleons, eben fo ungeftum, ale unerwartet. Gleich nach Beenbigung bes Maifelbes war er von Paris zu bem an ber nörblichen Grange Frankreiche gegen Belgien febenben Beere von 150,000 Mann ausgefuchter Truppen abgegangen, hatte bie bei Laon versammelten Truppen an fich gezogen und brach bamit gegen mehr als 200,000 Englander und Preugen, bie unter bem Dberbefehle Wellington's und Blucher's lange ber Dole und Sambre aufgestellt maren, ben 15. Juni mit Tagesanbruch los. Napoleons mohl berechneter Plan mar, ber Bereinigung bes preußischen Beeres mit bem englischen zuvorzukommen und fie getrennt zu ichlagen. Gein rafches Borbringen über bie Sambre gegen Charleroi überraschte. Das erfte preußische Armeecorps unter General Ziethen jog fich, freilich mit bedeutenbem Berlufte, boch mit eben fo vieler Geschicklichkeit als Faffung jurud. Run follte Marfchall Ren mit etwa 42,000 Mann nach Quatrebras vorrucken. Den führte biefen Auftrag buchftablich aus, fließ jedoch auf ein Armeecorps unter bem Befehle bes Erbpringen von Dranien, bas ben beftigften Biberftand leiftete und feinem weitern Borbringen bie großten Sinderniffe in ben Beg legte. Napoleon felbft nahm

ben 16. Morgens bie Stellungen in Augenschein und ordnete einen neuen Angriffsplan an. Marschall Deb erhielt bon Neuem Befehl, ungeftum gegen Quatrebas vorzuruden, bie einzelnen britischen Corps zu werfen und ein 2000 Mann ftarkes Corps bei Frasnes fteben ju laffen, bag es nothigenfalls ihn oder Napoleon unterstügen fonnte. Ren's Bemubungen miglangen jedoch burch bie helbenmuthige Zapferkeit feiner Gegner, obichon auch feine Eruppen mit Lowenwuth fampften. Wellington hielt ben Darschall Den bergeftalt auf, bag biefer fich am Abend, wo immer neue britifche Corps gegen ibn anrudten, nach feinem Rudguge bei Fraone umfab und endlich ju einer rudgangigen Bewegung veranlaßt und gezwungen ward, ben Englandern bas Schlachtfelb zu überlaffen. Der Berluft beiber Theile war ziemlich gleich und belief fich fur jeben gegen 5000 Mann, unter benen auch ber Bergog Friedrich Bilbelm von Braunschweig ben Beldentod fand. Napoleon mochte fich gang andere Erfolge von Deb's Leiftungen verfprochen haben und griff ben 16. Nachmittage bie Preugen in zwei Colonnen an. Bandamme's Angriff mit bem britten franjofischen Corps auf ben preußischen rechten Flügel blieb Unfange nicht ohne Erfolg, murbe jedoch balb fo fraftig erwidert, daß Napoleon bavon abging und, weil auch Den's erwartete Entfendung in ben Rucken ber preußischen Stellung ohne Folgen blieb, feine Aufmertfamfeit auf Ligny richtete. Auf die Behauptung biefes gunftig gebauten Dorfes legten beibe Theile bas größte Gewicht. Bier wuthete bie Schlacht im vollsten Wortverftande. Um ben Befit ber einen Salfte bes Dorfes batte ber frangofifche General Gerard fast feine gange Division geopfert, er

fonnte zwar nicht weiter bringen, aber auch bie Preugen vermochten mit aller Anstrengung nicht, ihn baraus ju vertreiben. Rampfend mogten Maffen an Maffen. Rapoleon wendete fich nun felbft mit feiner gangen Dacht gegen Ligny. Bergeblich suchte Blucher noch mit etwa 1000 leichten Reitern fich gegen ben Andrang ber tapfern frangofischen Ruraffiere ju ftemmen. Durch ben Sturg feines getobteten Pferdes, unter beffen Rorper ber graue Belb geworfen ward, gerieth er felbft in Gefahr, Leben ober Freiheit ju verlieren, nur die Dunkelheit rettete ibn. Es blieb ben Preußen nichts übrig, als Ligny ju raumen und fich mit ben großen Maffen nach Babre guruck zu gieben. Die Preu-Ben hatten in biefem blutigen Rampfe gegen 20,000 Mann und 15 Gefchute verloren, die Frangofen etwa 7000 Mann. Auf bie Nachricht von bem Ausgange ber Schlacht bei Ligny jog fich Wellington ben 17. von Quatrebas juruck, Rapoleon ihm auf bem Fuße nach, boch hatte biefer bie Diederlage der Preußen auf folche Urt überschätt, baß er fie nun unverfolgt zieben ließ, ein Umftand, ber von großen, fur ihn verberblichen Folgen in den weitern Begebenbeiten mar.

### Fünfter Abschnitt.

Entscheibende Schlacht bei Waterloo. Riederlage und Flucht der Franzosen.

Nach bem fur bie Franzosen glucklichen Ausgange ber Schlacht bei Ligny mahnte Napoleon die Englander eben so aufzureiben, wie er es in Bezug auf die Preußen gesthan zu haben glaubte. Sein heer bestand ungefähr aus

90,000 Mann; jenes ber Englander (ba Pring Friedrich von den Diederlanden mit 19,000 Mann ju Sall jurudaeblieben war) etwa aus 60,000 Mann. Die Schlacht beaann den 18. Juni Mittags mit einem Angriffe ber Frangofen auf Hougomont. Gegen 2 Uhr ruckten bie frangofischen Infanteriemaffen von Belle - Alliance gegen bas britische Centrum vor. Schon hatte fich bie frangofische Garde mehrer englischer Ranonen bemachtigt, ale eine berbei eilende Batterie Congreve'scher Raketten Tob und Berberben unter ben feindlichen Maffen anrichtete. Ubrigens begann fich gegen 5 Uhr ber Gieg bemungeachtet auf bie Seite ber Frangofen zu neigen, ba die oft wiederhol= ten Angriffe die englische Linie ichon bedeutend geschwächt hatten, ale fich ploglich ber Bortrab ber Preugen unter General Bulow in ber rechten Flanke und im Rucken ber Frangofen zeigte und große Befturgung unter benfelben veranlaßte. Napoleon hatte indeffen, fobald er ben Angriff ber Preußen erfuhr, seine Aufmerksamkeit auf bie britische Linie nicht vermindert, fondern fogar einen Angriff mit fammtlichen Streitkraften auf Diefelbe befchloffen. Rubia erwartete Wellington bie Ankunft ber Maffen, brach bann mit feche Bataillone in Linie hinter ber Bobe bervor, und erft als die bicht gebrangten Colonnen gang nabe waren, richtete er ein fo morberisches Feuer auf fie, bag fie vom Bordringen abstehen und felbft ju feuern beginnen mußten. Run erschienen auch bie ersten Brigaben bes preußischen Corps unter General Ziethen und entschieben vollende bas Schickfal ber Schlacht. Durch 24, im Rucken ber frango. fifchen Urmee aufgefahrene Gefchute brachten fie biefelbe jur wildesten Flucht. In demfelben Augenblicke hatte auch

bie englische Reiterei bas bei La Bape aufgestellte frangofifche Rugvolf nach tapferem Widerstande geworfen und gerftreut. Die Flucht biefer Truppen traf gerade bei Belle-Alliance mit bem Ruckzuge ber von ben Preugen verfolg= ten Frangofen zusammen und bie Dieberlage berfelben wurde baburch vollständig. Alles fturgte in wilder Unordnung ber Chauffee gu, die Englander und Preugen folgten im Sturmschritt und unter fortmabrendem Reuer. Geborfam und Ordnung hatten im frangofifchen Beere aufgehort; in buntem Gemische bilbeten Infanterie und Reiterei, Generale und Packfnechte, Officiere und Golbaten ein berworrenes und unauflösliches Chaos. Der furchtbare Ruf: Sauve qui peut! (Rette fich, wer fann!) ertonte und Jeber bachte nur auf eigene Rettung ; alles Gepace, Fabnen und Gefchute murben ben Siegern Preis gegeben. Jemappes, einst ber Schauplat eines ber wichtigften Siege gur Beit ber frangofifchen Revolution, murbe burch rafchen Angriff von ben Preußen genommen, und bafelbit fiel ber Reisemagen Rapoleons, mit feinen Gbelfteinen, unter welchen auch jene waren, welche ihm furg vorher feine ebelmuthige Schwester Pauline, Fürstin bon Borghefe, gefandt hatte, bann mit feinem Gilberzeuge und andern Roftbarkeiten, fo wie viele Rriegetaffen, bas noch übrige Gepact und 80 Ranonen ben Giegern in bie Sande. Uber 200 Ranonen, viele Abler und 6000 Gefangene maren bie weiteren Fruchte biefes Sieges. Die gange frangofifche Ur= mee war gesprengt und jum ferneren Rampfe unfabig geworben. Ihr Berluft an Tobten und Berwundeten belief fich auf 35,000 Mann. Die Englander verloren in Allem 10,600, bie Nieberlander an 2000, die Preugen bei 8000 Mann.

Den 27. Juni waren die Sieger bereits herren ber nach Paris führenden hauptstraße und man konnte hoffen, dießmal ohne Schwertstreich herr der hauptstadt zu werben. Indessen war Paris besser als im vorigen Jahre bessessigt und die klugen Demonstrationen der Generale Bandamme und Groucht hatten einen schnelleren und besonneneren Rückzug der geschlagenen Armee möglich gemacht, als dieß unter andern Umständen der Fall gewesen sehn möchte. Auf diese Art bot die Einnahme von Paris noch mehr Schwierigkeiten dar, als die Sieger vorausgesehen hatten.

### Sechster Abschnitt.

Gefecht bei Iffn. Wiedereinnahme von Paris. Napoleons zweite Abdankung, Capitulation und Abfahrt nach St. Helena. Der zweite Pariser Friede.

Der Befehl zur Vertheibigung von Paris war bem Marschall Davoust mit einem Heere von 60,000 Mann übertragen. Die Stadt war an der nörblichen und östlichen Seite schwer anzugreisen, da nicht allein der Montmartre und die Höhen von Belleville, sondern auch die in der Ebene liegenden Dörser und Verschanzungen besestigt und mit vieler Artillerie besetzt waren. Der Ersolg eines allegemeinen Sturmes auf diese verschanzte Stellung blied immer zweiselhaft, gewiß aber ein ungeheurer Mensschen Linien ein; den 30. beschlossen Bellington und Blüscher, daß die englische Armee vor den Linien stehen bleisben, die preußische aber unterhalb der Stadt über die Seine gehen und sie von Bersailles her angreisen sollte.

Daburch ward bie gange Befestigung unnug, indem ent= weber Paris an feiner ichwachsten Seite angegriffen murbe, ober durch Abschneidung aller Lebensmittel, die es haupt= fachlich aus ber Normandie bezieht, jur Übergabe gezwungen werden konnte. In einem ju Paris gehaltenen Rriegsrath waren fast alle Unführer barüber einig, bag unter folden Umftanben bie Stadt nicht langer zu halten fei. Um indeffen bas Außerfte ju versuchen, brang am Morgen bes 3. Juli Bandamme noch mit 10,000 Mann vor und begann einen Angriff auf bas von ben Preugen und Englandern befette Iffn; nach einem mehrstundigen blutigen Rampfe ward er jeboch juruckgeworfen und bie Ubergabe ber Stadt murbe nun fogleich beschloffen. Roch an bemfelben Tage tam in St. Cloud eine Militarconvention Bellingtone und Bluchere mit Davoust zu Stande, nach welcher bas frangofische Beer binnen 3 Tagen Paris raumte, ben 5. Juli ber Montmartre, ben 6. aber alle Barrieren übergeben murben. Den 7. jog ein Theil bes preußischen und ein Theil bes englischen Beeres in Paris ein und bereits am folgenden Tage langte auch Lubwig XVIII. wieder bafelbft an. Die von Dften berandringenden Beere trafen balb barauf ebenfalle ein und fo mar gum zweiten Male ein europaisches Beer fiegreich ju Paris und ber Thron ber Bourbons burch frembe Baffen wieder bergeftellt. Der Reft ber frangofischen Urmee batte fich nach ber Uebergabe von Paris binter bie Loire guruckgezogen; Rapoleon aber gleich nach feiner Ubergabe, jeboch nur gu Gunften feines Cohnes, abgebankt. Balb barauf reifte er nach dem hafen Rochefort ab, von wo er fich nach Amerita einschiffen wollte. Ale ibn jedoch bie englischen Rreuger an ber Ausführung dieses Borhabens hinderten, ergab er sich den 14. Juli in den englischen Schutz und ging solsgenden Tages an Bord der englischen Kriegsbrigg Bellerophon unter dem Commando des Capitan Maitland. Am englischen Gestade wurde ihm jedoch kund gemacht, daß er als Gesangener nach der Insel St. Helena (32) abgeführt werden sollte, wohin er auch unverzüglich am Bord des Northumberland in freiwilliger Begleitung des General Grafen Bertrand mit Frau und Kind, des Grafen Monstholon mit Frau und Kind, des Grafen Las Cases, des General Gourgaud, dann mit neun männlichen und drei weiblichen Dienern absegelte.

Der nach ber Ratastrophe Napoleone und ber Beendigung bes Feldzuges ber hundert Tage (vom 4. Marg bis 14. Juli) ben 2. October abgeschloffene, ben 20. November bestätigte zweite Parifer Friede bestand in der Sauptfache aus folgenden Puntten: 1. Franfreiche Grangen murben beftimmt, wie fie 1790 gemefen, mit Ausnahme ber Feftungen Landau, Saarlouis, Philippeville, Marienburg und Berfair mit einem bestimmten Umfreife. 2. Die Festung Buningen bei Bafel murbe gefchleift. 3. Frankreich mußte eine Summe von 700 Millionen Rriegefoften in Zeit von 5 Jahren bezahlen, bann 4. eine Linie von Conde uber Bauchain nach Bitich mit 150,000 Mann auf feine Roften auf eben fo lange Beit ben Berbundeten ju befegen einraumen, und endlich 5. bie Forberungen aller Privatpersonen an Frankreich, mit Ausnahme ber von Davouft geleerten Samburger Bant, fichern. Durch eine befondere Ubereinfunft wurde noch bie Buruckgabe aller feit 1792 in Paris angebauften Runftwerke Staliens, Deutschlands zc. geforbert

und jum größten Theile geleistet. Die wichtigsten Wertseuge von Napoleons Fortschritten in Frankreich und des Übertrittes der Armee: Oberst Labedohere und Marschall Nen aber wurden durch ein Kriegsgericht jum Tode versurtheilt und starben heldenmuthig, von den Rugeln ihrer eigenen Grenadiere durchbohrt.

Durch bie Abführung Napoleons nach St. Belena war somit ber 23 volle Jahre mahrende Rampf gegen Frankreichs Groberungsfpstem beendigt, ber 3med ber großen Unftrengungen von Seite ber Berbunbeten erreicht, Frankreich in feine Grangen guruckgewiesen und ber Mann zweimal vom Throne gefturgt, und auf einen Felfen bes atlantischen Oceans verbannt, ber, fast vom Beginne biefer ewig bentwurdigen Rampfe, mit gewaltigem Beifte, unermublicher Thatigfeit und erstaunenswerthem Glude bas Ungeheuerste gewagt und vollführt batte. Das ben 9. Juni 1815 abgeschloffene Sauptinftrument bes Wiener Congreffes ficherte burch weise und gerechte Gintheilung bas Gleichgewicht ber großen Machte auf bem europäischen Continente und gab Bfterreich (mit Ausnahme ber Dieberlande, Beftgaligiens und ber Borlande) fast Alles wieder, was es burch bie Friedensschluffe von Campo Formio, Luneville, Pregburg und Wien verloren hatte. Seine Secundogenitur trat wieder guruck in ben Befit von Tostana, die Tertiogenitur in jenen von Modena. Die Raiferin Marie Louise erhielt auf Lebenszeit die Berzogthumer Parma, Piacenza und Guaftalla mit bem Prabicate Majeftat; ihr und Napoleons Cobn ben Titel Bergog von Reichstadt mit Dotationen in Bohmen.

### s ch l u s.

Napoleon auf St. Helena und beffen Tod.

Den 18. October 1815 landete Rapoleon auf ber Infel St. Belena und bezog ale europaifcher Staategefangener unter ben Augen ber Commiffare ber verbundeten Machte eine Wohnung in Longwood. - Napoleons Leben auf St. Beleng bat ben Saß bes größten Theiles ber Beitgenoffen entwaffnet, bie Bewunderung feiner Unbanger aber nur vermehrt. Der Sturg von feiner Bobe fonnte ibn nur fur einen Augenblick nieberfchmettern, aber nicht feine Rraft vernichten. Er behauptete feine Perfonlichkeit in bem Drucke ber Berbannung, wie in bem Dalafte ber Tuilerien; nur fein Inneres, bas Denfchliche in ber ebernen Bruft, trat jest mehr bervor, als es bort ber Fall febn konnte, wo er bas Schickfal ber Staatenwelt mit feinem Willen umschloß. Alle Personen, bie in St. Belena ihm bienten, behandelten ihn als Raifer, obichon von ber englischen Regierung feine Benennung als General Bonaparte becretirt mar, und er murbigte und erwiederte ihre Treue mit bem Gefühle bes Dantes und ber Freundschaft. Mancherlei Reibungen und Gebaffigfeiten gab es mit bem Gouverneur ber Infel, Gir Bubfon Lowe, beffen ftrenge Erfullung ber ibm bon bem bris tifchen Parlamente aufgetragenen Berbaltungemagregeln febr oft mit Napoleone unbengfamen Stolze in Collifion fam , wegwegen auch nie ein freundliches Berhaltniß zwi= fchen ihnen zu Stande tam, fo viel Dube fich auch Gir Bubfon, wie felbft beffen bitterfte Begner gefteben mußten, fich beshalb gab. Napoleone Grundbedingung mar, als

Raiser behandelt zu werden und diese konnte ihm vor Alslen der Gouverneur nicht zugestehen, da er sich sonst wis dersesslich gegen die Besehle seiner Regierung gezeigt hätte, die auch Napoleons Raiserwürde nie anerkannte, indem der Friede zwischen Frankreich und Großbritanien zu Amiens schon 1803 sein Ende erreichte, als er den französischen Thron noch nicht bestiegen hatte.

Übrigens erkannte man auch bier in jeder von Rapoleone Sandlungen ben eifenen Ginn und die unerschutterliche Standhaftigfeit, wodurch es ihm fruber fo oft gelungen war, bas auszuführen, was Andern unmöglich schien und war. In feiner Beziehung wollte er ben Englanbern bas Recht einraumen, über feine Derfon verfugen zu burfen, indem er erklarte, er hatte fich freiwillig und unter ber ihm auch Unfange zugeftanbenen Bedingung, nach England gebracht zu werden, in ihren Schut begeben. Als fein Argt D'Meara auf Befehl bes englischen Gouverneurs ihn verlaffen mußte, blieb er mehre Monate lang ohne arztliche Silfe; die Bitten feiner Diener und der fich täglich verschlimmernbe Buftand feiner Gefundheit konnte ihn nicht bewegen, einen von dem englischen Befehlshaber ibm zugefandten Argt vor fich zu laffen. Reine Ginladung bes englischen Gouverneurs murbe von ihm angenommen, ba er feiner Burbe burchaus nichts vergeben wollte. Als man ihm nicht ferner gestatten wollte, ohne militarische Bebeckung auszugeben, verließ er feine Wohnung nicht mehr. Seine Sauptbeschäftigung war bie Abfaffung feiner Dentschriften. Bur Erholung fpielte er Schach, ober ließ fich vorlesen, besonders Trauerspiele. Im vertraulichen Rrei fe fprach er von feiner Rindheit und feinen Schickfalen

mit einem Gleichmuth, als wenn er von der alten Geschichte gesprochen hätte. Unter den Franzosen auf St. Helena war Napoleon stets der heiterste; theilnehmend an Allem, was seine nächsten Umgebungen betraf, wußte er Jedem Muth und Trost einzuslößen. Das zärtlichste Ansdenken weihte er seinem Sohne, von Frankreich sprach er nur mit Achtung und Liebe. — Graf Las Cases mußte ihn, da er der englischen Regierung verdächtig schien, schon 1817 verlassen; General Gourgaud kehrte 1818 aus Gesundheitsrücksichten nach Europa zurück, nur Vertrand und Montholon mit ihren Familien blieben bis zu seinem Tode bei ihm.

Napoleone Rrantheit melbete fich bereits mit Unfang 1821, nahm aber erft in ben letten feche Wochen einen bebenklichen Charafter an. Gie batte in ber inneren Berfforung bes Magens ihren Grund und mar nach ber Bebauptung ber englischen Arzte, welche bie Section in Begenwart bes aus Stalien zu Rapoleon gefandten Arztes Autommarchi verrichteten, ein Magenfrebe, ber aus einer Berhartung ber Magenwande und bes Magenmundes entftanden war. 218 er von feinem Argte borte, bag er nur noch 48 Stunden zu leben habe, bat er ben General Bertrand, ihm fein Testament machen zu helfen, was Beibe ungefahr 18 Stunden beschäftigte. Geine letten Berfugungen enthalten mehre Beweise eines garten Dentgefühls und rein menschlicher Gefinnung, In Napoleone Todesftunde mar burchaus feine Underung in feiner Faffung bemertbar. Er verfchied auf feinem Feldbette von Aufterlit mit einem bewunderungemurbigen Gleichmuth, groß, wie er gelebt hatte, in ben Armen feiner treuen Freunde, Bertrand und Montholon, ju Longwood ben 5. Mai 1821, Abends um 6 Uhr, in einem Alter von 51 Jahren und 9 Monaten. Den 9. Mai wurde feine Leiche mit allen friegerischen Ghren in einem von ihm felbft gu biefem Zwecke gewählten Thale beerbigt. Seine freiwilligen Schickfalsgenoffen, die Generale Bertrand und Montho-Ion aber fehrten mit ihren Familien über England nach Frankreich jurud und trafen im October 1821 in Paris ein, wo ihnen allgemeine Achtung zu Theil ward. 1840 wurde der Leichnam Napoleons durch eine frangofifche Ervedition unter bem Prinzen von Joinville mit Bewilligung ber englischen Regierung von St. Belena nach Frankreich gebracht und im Invaliden = Dome zu Paris mit großen Feierlichkeiten beigefest. - Napoleons Bilbfaule am Gipfel ber burch ihn erbauten Bendomesfaule murbe gmar 1814 herabgenommen und umgegoffen ; jedoch 1833 neu verfertigt und mit großen Feierlichkeiten wieder hinaufgefest, nur mit bem Unterfchiebe, bag erftere ben Belben in altromifchem Coftume, lettere aber zwedmäßiger in feinem gewöhnlichen Unzuge mit bem weltberühmten fleinen Sute porftellt.

# Anhang.

#### Der Herzog von Meichftabt.

Bon der Geburt dieses einzigen Sohnes des Kaifers Rapoleon, den dabei Statt gehabten großen Feierlichkeiten und daburch erweckten sanguinischen Hosfinungen des französischen Kaiserhoses war im Berlause der vorhergehenden Geschichtsdarstellung die Rede. Die Erziehung, die weisteren Lebenöschicksale bis zu dem beklagenswerthen frühen Tode dieses hoffnungsvollen Prinzen bilden den Gegensstand dieser biographischen Stizze, welche ich aus den bewährtesten Quellen schöpfte und die zwar nicht in die Erzeignisse jener begebenheitsreichen Zeit unmittelbar eingreist, auch bei weitem über dieselbe hinausreicht, doch aber einen würdigen und unverläßlichen Nachsal zu der Specialgesschichte des großen corsischen Helden bildet und bieselbe eigentlich gänzlich abschließt und rundet.

Die erste Erziehung bes Prinzen wurde ber Gräfin von Montesquiou, einer durch ihre Bilbung ausgezeichnesten Dame, anvertraut. Sein Bater hing mit der warmssten Liebe an dem hoffnungsreichen Kinde. Marie Louise sandte ihm bessen Bilb, von dem berühmten Gerard gemalt, bis in das Lager an der Moskwa, wo er es lange mit Entzücken betrachtete und zu seiner Umgebung sprach: "Meine Herren, hätte mein Sohn auch nur 15 Jahre, er wurde nicht bloß im Bilbe in der Mitte so vieler Braven

fenn. Mach ber Rataftrophe 1814, ale fich bie Werbunbeten bereits ber Sauptftadt naherten, verließ Marie Louise ben 29. Marg bie Tuilerien, um fich nach Rambouillet gu begeben. Ale man ben jungen Pringen fortbringen wollte, ftraubte er fich heftig bagegen, fchrie und flammerte fich an bie Draperien bes Zimmers. Berr von Canifi, Stallmeifter im Dienste, mußte ber Frau von Motesquiou beifteben, ihn in ben Wagen zu bringen. Rach Napoleons Abbication verließ Marie Louise mit ihrem Cohne Frantreich, um fich nach Ofterreich ju begeben. Gie erhielt bie Bergogthumer von Parma, und ber Pring bieg von nun an : Erbpring von Parma, Piacenga und Guaftalla. Seine Ergiebung murbe fortan unter ben Mugen feiner Mutter, von Madame be Montesquiou im kaiferlichen Luftschloffe Schonbrunn fortgefest. Merkwurdig ift bie Bemerkung bes jungen Pringen, als man ihm einft ben Befuch bes Felbmarfchalls be Ligne ankundigte. "Gin Marfchall ift biefer ?" fragte er. "Ja," mar bie Antwort. "Ift es einer von benen, bie meinen Bater verlaffen haben ?" Rach ber Entfernung Napoleons von Elba verlangte berfelbe Marie Louise und ben jungen Pringen jurud, welche Forberung unbeantwortet blieb. Der Angabe jeboch , baß zu biefer Beit ein Complott Statt gefunden habe, um ben Pringen ju entführen und nach Paris ju bringen, wird von mehren glaubwurdigen Autoritaten auf bas bestimmteste wiberfprochen. Bahrend ber Sturme, bie bis gur Ginschiffung Rapoleone nach St. Belena aufe Reue in Frankreich mutheten, mabrend, nach beffen zweiter Abdankung , bie erfolg-Iofe Ausrufung Rapoleons II., fo wie bie endliche vollftanbige Restauration ber Familie Bourbon Statt hatte,

lebte ber Pring fortan bei feiner Mutter in Schonbrunn. Auf ben Borfchlag berfelben murbe bie fernere Leitung feis ner Erziehung bem geachteten Grafen Moriz von Dietrichffein anvertraut, und Grafin von Montesquiou reifte in ihr Baterland guruck. Auf die Reclamationen sowohl ber ebemaligen Ronigin von Etrurien, welche ihr Erbrecht auf Parma zc. geltenb machte, fo wie bes fpanifchen Sofes, wurde Ersterer nach Marie Louisens Tode bie Erbfolge auf Parma, Piacenza und Guaftalla zugesichert und ber bisherige Erbpring von Parma burch Patent bes Raifers von Öfterreich vom 22. Juli 1818 mit ben ehemaligen pfalzbaprifchen Gutern in Bohmen entschäbigt, ihm ferner ber Titel: Bergog von Reich ftabt fammt bem Prabicate Durchlaucht gegeben, und endlich bestimmt, baß fowohl bei Bofe als im gangen Reiche ber Pring Frang Joseph Rarl Bergog von Reichstadt feinen Rang unmittelbar nach ben Pringen bes faiferlichen Saufes und nach ben Erzherzogen von Bfterreich zu nehmen habe. Da nun alle Sinderniffe megen ber Befignahme von Parma geboben waren, begab fich Marie Louise in ihre neuen Staaten, der Pring blieb jedoch bei bem Raifer, feinem Großvater, welchem er mit innigfter Liebe jugethan mar. In ben Zimmern bes Raifere hatte er fein eigenes Plagchen, und bort an Spielwert, mas feinem Alter giemte; bie Raiferin theilte ebenfalls bes Raifers Sorgfalt und Liebe für ben jungen Dringen, ber überhaupt von allen Gliebern ber faiferlichen Familie, befonders aber von bem Ergherjog Frang Rarl, ber im Alter am wenigsten von ihm abftand, geliebt murbe. Außer vielen Beweifen von Faffungs: fraft und Ginficht gab ber Bergog von Reichstadt icon

im garteften Alter auch manche von Festigkeit, Rlugbeit und Muth. Bu gleicher Zeit, ale ber junge Pring bem Grafen Dietrichstein anvertraut murbe, erhielten ber ruhmlich bekannte Matthaus von Collin und ber Sauptmann Foresti Ergieherftellen bei bemfelben. Collin lehrte ihn bie Unfang8= grunde ber alten Sprachen und leitete feine claffischen Stubien, obicon biefer Gegenstand ben Pringen wenig angog, besto eifriger richteten fich feine Gebanten auf Alles, mas auf Rriegekunft Bezug hatte und worin er bie fchnellften Fortfchritte machte. Wie man ihm zu feiner Zeit bie Geschichte bes Glucks und ber Rataftrophe feines Baters verfchwiegen hatte, fo murbe ihm auch ben 22. Juli 1821 in Schonbrunn die Rachricht von beffen Tobe mitgetheilt. Der Pring weinte bitterlich und feine Diebergeschlagenheit mahrte mehre Tage. Es trugen fomobl er, als feine Erzieher und Dienerschaft Trauer, Rach bem Tode Collins 1824 murbe beffen Stelle burch ben niederöfterr. Regierungerath Dbenaus er= fest, welcher auch Erzieher bes Erzberzogs Frang Rarl gemefen mar. Der Raifer trug ihm bei ber Ernennung befonbers auf, ben jungen Pringen über bie Greigniffe unferer Beit, vorzüglich über jene zu unterrichten, welche mit bem Leben feines Baters in Berbindung ftanden, und empfahl ihm, ben Pringen mit jedem Biffen bekannt ju machen, welches einem Militar von boberm Range nothwendig ift. Religionsunterricht erhielt er burch ben wurdigen Sofpralaten Bagner. Major Beiß unterrichtete ibn in ber permanenten und Felbbefestigung, fo wie Sauptmann Foresti in ber Mathematit und beren Zweigen, und balb überreichte ber Pring bem Raifer eine topographische Rarte von ber Gegend gwischen Reudorf, Gumpoldefirchen und Bien,

bie er felbft vermeffen und mit Genauigfeit und Richtigfeit aufgenommen und gezeichnet hatte. Der Pring beschäftigte fich auch mit gutem Erfolge mit ber beutschen Literatur, er fannte beren große Dichter, unter welchen er befonbers Goethe und Schiller auszeichnete; er mußte eine Menge ber fconften Stellen aus beren Trauerspielen auswendia. auch las er mit Geschmack und Erfolg bie Schriften Dt. 3. Schmidt's, I. v. Muller's und anderer berühmter beutfchen Geschichteschreiber; eine feiner Lieblingebeschäftigun= gen waren Überfegungen aus bem Deutschen und Frangofifchen ins Stalienische, wovon er mehre Befte eigenbanbig fcbrieb. Geine Achtung und hinneigung jum Militarftande bewies er feit fruhefter Jugend bei jeder Belegenbeit. Babrend eines Aufenthaltes bes Raifers ju Schloßbof vermied ber Pring eines Tages, bei bem Mable feinen Plat an ber Seite bes Ergberzoge Frang einzunehmen und rudte nach bem Enbe bes Tifches berab. Um bie Urfache befragt, antwortete er: "Es find ja Generale ju Safte, diese haben den Borfig. - Roch bevor er 7 Jahre alt war, trug er bas Rleib eines gemeinen Golbaten. Er erlernte bie Baffenubungen bochft eifrig und war entguct, als ihm wegen feines Fleißes und feiner Fertigfeit im Ererciren die Abzeichen eines Unteroffiziers bewilligt murben. Im August 1828 murbe ber Pring Sauptmann im Jagerregimente Raifer und wohnte als folcher bem Lager von Traisfirchen bei. Im Sommer 1829 commandirte er eine Compagnie, bann eine Divifion im Dorfe Mauer bei Wien. Im Juli 1830 tam ber Bergog ale Dajor ins Infanterie-Regiment Salins, im November besfelben Jabres als Oberftlieutenant jum Infanterie-Regimente Raffau,

im Sommer 1831 murbe er ju Giulab, fpater Dring Bafa. Anfanterie in Garnison ju Bien überfest und im Frubjahre 1832 in biefem Regimente gum Dberften beforbert. Die frangofifche Revolution vom Sabre 1830 regte bas Gemuth bes jungen Bergogs gewaltig an und brachte in ibm eine fchwer zu bezwingende Gabrung berbor. - 3m Sommer 1831 zeigten fich querft bie Spuren ienes Ubels. welchem er endlich unterlag. Ziemlich oft fich wiederholenbe Unfalle von Buften, anhaltende Beiferteit, Ermattung nach ben geringften Unftrengungen maren Beweise einer nicht ftarten Leibesbeschaffenheit und forberten aufmertfame Sorge und eine bestandige Schonung; ber Dring aber befand barauf, feine Schwächlichkeit bem Mangel an forperlichen Ubungen jugufchreiben. Thatige Bewegung tonne allein bas Ubel beilen, fagte er, welches bie ununterbrochene figende Beschäftigung bei feinen Studien bervorgebracht babe. Mit unglaublicher Willensfraft mußte er fo lange ale moglich alle Symptome ber Abzehrung, Die feinen Rorper bereits befallen hatte, ju verbergen, weil er befürchtete, bas Geftanbniß feines Buftanbes tonnte ibn jurud in unthatiges Leben werfen. Gein Dafenn murbe ju biefer Zeit ein mabrer Berbrennungeproces, er fcblief faum vier Stunden, und oft fast gar nicht. Er lebte nur mehr im Reiten und in ben militarifchen Ubungen, Rube war ihm fremb. Gein Buche nahm noch immer gu, babei magerte er aber verhaltnigmäßig ab. Seine Befichtefarbe murbe mafferig. Im August besfelben Jahres befiel ibn ein ftartes Ratarrhfieber, boch wollte er fo lange von feiner Schonung miffen, bis ihn ber Raifer auf bie Borftellung bes Doctore Malfatti, bes Bergoge Leibargt, ben

26. September 1831 unmittelbar von bem Manover auf ber Schmely, wobei ber Bergog fein Bataillon commanbirte, mit ernftem Gebot nach Ochonbrunn ichictte. Er fchien fich auch wirklich fo ziemlich zu erholen, als er fich gegen Enbe October auf einer Sagt, von beren Beimobnung er burchaus nicht abzuhalten war, aufs Reue bebentliche Rudfalle jugog, wobei noch mehre bofe Symptome eintraten. Des Pringen lette militarifche Function fand am 16. Janner 1832 Statt. Er war mit feinem Batail-Ion mabrend bes fur ben verftorbenen General ber Cavallerie, Freihetr bon Siegenthal, gehaltenen Seelenamtes auf bem Josephoplat aufmarschirt, verlor bei ber Anftrenqung in ber ftarten Ralte bie Stimme und verfiel in ein Fieber, bas ben Charafter eines gallichten Fluffiebers annahm, jeboch am fiebenten Tage jur Sauptfrife gedieh und in ein tagliches Wechselfieber überging. Doctor Malfatti hatte zuerft angerathen, ben Rranten nach Ifchel zu schicken, fobann aber eine Reife nach Stalien vorgeschlagen; ber Pring bing auch mit Leibenschaft an biefer Soffnung, melche leiber nicht mehr erfüllt werben follte. Marie Louise hatte im Laufe ber Jahre oft ihren Cohn befucht, jest rief fie die Rachricht feiner naben Auflofung von Darma. Sie eilte, felbft unwohl, auf bas fchnellfte ju ihm und verließ ihn bis zur Stunde feines Tobes nicht mehr. Des Prinzen Schwäche nahm fichtbar zu und fein Buftand verfchlimmerte fich mit jedem Tage. Man trug ihn manchmal in eine abgesonberte Bergaunung im Garten von Schonbrunn ober bereitete ibm einen Gis auf bem Balton feiner Bohnung, um die Luft ju fuchen, die feine brechende Bruft faum mehr einzuathmen im Stande mar. Am Morgen bes

21. Juli nahmen feine Leiben heftig ju; jum erften Male geftand er feinem Argte, bag er leibe, und nur bie Gegenwart feiner Mutter ichien feine Schmerzen zu lindern. Um Abende besfelben Tages eröffnete Doctor Malfatti, baß fur bie bevorstehende Nacht Alles ju fürchten feb. Der Rittmeister, Freiherr von Moll, welcher feit 1831 ber Perfon bes Pringen beigegeben mar, verließ beffen Bimmer nicht und hielt fich barin verborgen, ba ber Pring nicht bulbete, bag Jemand bei ihm machte. Er fchien gu entschlummern, boch gegen 4 Uhr Frub erhob er fich ploglich und rief: "Ich gebe unter!" Freiherr von Doll und ber Rammerbiener fprangen herbei und faßten ihn in ihre Urme. "Meine Mutter, meine Mutter!« bas waren feine letten Worte, babei fam Erftarrung in feine Zuge und feine Augen begannen fich ju verglafen. Freiherr von Moll überließ ibn ben Armen bes Rammerbieners und lief nach Marie Louise und nach bem Ergber= jog Frang, ben ber Pring ersucht hatte, Zeuge feines Sinfcheibens ju febn. Alles eilte erschrocken berbei, Marie Louise fehlte bie Rraft, fich uber ihren fterbenden Gohn aufrecht zu erhalten, ihr brachen bie Rnie und fie fant an bas Bett. Der Bergog, unfabig zu reben, ichien nur noch in ben Augen einiges Leben zu haben, er heftete ben Blick auf feine Mutter, bann nach oben, wendete ben Ropf zweimal und war nicht mehr. Er ftarb ben 22. Juli um 5 Uhr 8 Minuten Morgens, in bemfelben Zimmer, bas 1809 Napoleons Schlafgemach gewesen war. Den 24. Juli Abende 5 Uhr wurde ber Leichnam bes Pringen mit ben üblichen Reierlichkeiten in die faiferliche Gruft bei ben Rapuzinern beigefest, und auf feinen Sarg folgende Inschrift in lateinischer Sprache gesett: "Dem ewigen Gebächtnisse Josephs Karl Franz herzog von Reichstadt, Sohnes Naspoleons, bes Kaisers der Franzosen und der Erzherzogin Marie Louise von Österreich, geboren zu Paris am 20. März 1811, in der Wiege mit dem Titel König von Rom begrüßt, in der Blüthe des Alters, begabt mit allen Borzügen des Geistes und des Körpers, mit herrlicher Gestalt, mit edler Jugend im Antlig, mit seltener Anmuth der Sprache, ausgezeichnet durch kriegerisches Wissen und Streben, von der Lungensucht ergriffen, erlag er schmerzslichem Tode im Kaiserschlosse zu Schönbrunn bei Wien am 22. Juli 1832."

Freundschafts: und Defenfiv : Alliang: Tractat zwifchen ben Höfen von Wien und St. Petersburg.

Geschloffen zu Töplig am 9. September 28. August 1813.

Seine Majeståt ber Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, und Seine Majeståt ber Kaiser aller Reussen, von gleichem Bunsche beseelt, ben Leiben Europas ein Ziel zu seßen, und bessen kunftige Ruhe durch die Wiederherstellung eines billigen Gleichgewichts der Mächte zu sichern, haben Sich entschlossen, den Krieg, in welchem Sie für diesen heilsamen Zweck begriffen sind, mit den gesammten Streitkräften, welche die Vorsehung Ihrer Macht verliehen hat, fortzusezen. Da Sie zugleich die Wirkungen eines so wohlthätigen Einverständnisses auf die Zeit hinaus erstrecken wollen, wo, nach vollkommen erreichtem Zwecke des gegenwärtigen Krieges, Ihr wechsselstiges Interesse die Aufrechthaltung der durch den

gludlichen Erfolg besselben herbeigeführten Ordnung der Dinge bringend erheischen wird; so haben Sie zur Festsetzung der Artikel eines Freundschafts- und Defensiv-Alslianz- Tractats Bevollmächtigte mit Ihren Instructionen versehen, ernannt, und zwar:

Seine Majestät ber Raiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, ben Herrn Clemens Wenzel Lothar Grasen von Metternich-Winneburg-Ochsenhausen, Ritter bes golbenen Bließes, Großtreuz bes königl. ungar. St. Stephan-Orbens, Großabler ber Ehrenlegion, Großetreuz bes Würzburgischen St. Joseph-Orbens, bes Joshanniter-Orbens-Nitter, Kanzler bes militärischen Maria-Theresien-Orbens, Curator ber kaiserl. Akademie der vereinigten bilbenden Kunste, Seiner kaiserlich königlichen apostolischen Majestät wirklichen Kämmerer, geheimen Rath, Staats- und Conferenz-Minister, auch Minister ber auswärtigen Geschäfte;

Und Seine Majestät der Raiser aller Reussen, den Herrn Karl Robert Grafen von Nesselrode, Ihren geheismen Rath, Staats = Secretar, wirklichen Kammerer und Ritter des St. Wladimir-Ordens britter Classe;

Welche, nach Auswechslung ihrer in guter und ges höriger Form befundenen Bollmachten, über folgende Ars tifel übereingekommen sind:

# Artifel I.

Es foll Freundschaft, aufrichtige und beständige Gintracht zwischen Seiner Majestät bem Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, und Seiner Majestät bem Kaiser aller Reussen, Ihren Erben und Nachfolgern Statt sinden. Die hohen contrahirenden Theile werben baher die größte Aufmerksamkeit barauf wenden, baß wechselseitige Freundschaft und Einverständniß unter Ihnen erhalten, und alles vermieden werde, was die Einstracht und bas gute Einvernehmen stören könnte, welche glücklicher Weise zwischen Ihnen bestehen.

### Artifel II.

Seine Majestat ber Raiser von Österreich garantiren Seiner Majestat bem Kaiser aller Reussen ben Besit aller 3brer Staaten, Provinzen und Domainen.

Seine Majestät ber Raiser aller Reussen garantiren bagegen Seiner Majestät bem Raiser von Österreich ben Besit ber Staaten, Provinzen und Domainen, welche ber Rrone Seiner kaiserlich sköniglichen apostolischen Majestät angebören.

#### Artifel III.

In Folge bieser wechselseitigen Garantie werden die hohen contrahirenden Theile in beständiger Übereinstimmung an benjenigen Maßregeln arbeiten, die Ihnen zur Aufrechthaltung des Friedens in Europa am zweckmäßigssten scheinen, und im Falle, daß die Staaten der einen oder andern Macht mit einem Einfalle bedrohet sehn sollsten, Sich auf das wirksamste dagegen verwenden.

# Artifel IV.

Da jeboch biese gegenseitig versprochene Verwendung nicht den erwünschten Erfolg haben konnte, so verpflichten Sich Ihre kaiserlichen Majestäten von biesem Augenblicke an, Sich im Falle, wenn eine oder die andere von Ihnen angegriffen werden sollte, wechselseitig mit einem Corps von sechzig Tausend Mann zu unterstühen.

#### Artifel V.

Diese Armee soll aus fünfzig Tausend Mann Infanterie und zehn Tausend Mann Cavallerie bestehen, und mit
einem Corps Feld-Artillerie, mit Munition und sammtlichen übrigen Bedürfnissen, alles nach Verhältniß ber
oben stipulirten Truppenzahl, versehen sehn. Die Auriliar-Armee soll spätestens in zwei Monaten nach geschehener Aufsorderung an den Gränzen der angegriffenen, oder
mit einem Einfalle in ihre Besitzungen bedrohten Macht
eingetroffen sehn.

### Artifel VI.

Die Auxiliar Armee steht unter bem unmittelbaren Commando des Oberbefchlschabers der requirirenden Macht, sie soll von ihrem eigenen General angeführt und bei allen Militär Derationen nach den Kriegsregeln verwendet werden. Der Sold der Auxiliar Armee wird von der requirirten Macht bestritten; die Rationen und Fortionen von Lebensmitteln, Fourage 2c., so wie auch die Quartiere werden, sobald die Auxiliar Armee ihre Gränzen übersschritten, von der requirirenden Macht, und zwar nach bemselben Maßstabe geseistet, nach welchen sie ihre eigenen Truppen im Felde und in den Quartieren unterhält, oder unterbalten wird.

# Artifel VII.

Die militärische Ordnung und Ötonomie bei der ins nern Berwaltung bieser Truppen hangen einzig und allein von ihrem eigenen Chef ab. Sie konnen nicht getrennt wers ben. Die ben Feinden abgenommenen Siegeszeichen und Beute gehören den Truppen, welche sie erobert haben.

### Artifel VIII.

In bem Falle, baß bie stipulirte Silfe fur benjenigen ber hohen contrabirenden Theile, welcher angegriffen werben sollte, nicht hinreichend senn wurde, behalten Sich Seine Majestat ber Raifer von Österreich und Seine Majestat ber Raifer aller Reussen vor, Sich nach Erforberniß ber Umstände, ohne Zeitverlust, über die Leistung einer beträchtlicheren Silfe gegenseitig einzuverstehen.

### .. Artifel IX.

Die contrahirenden Theile versprechen Sich gegenseitig, daß Sie in dem Falle, wenn einer von beiden zu Ersgreifung der Waffen genöthigt worden sehn sollte, ohne Ihren Alliirten weder Frieden noch Waffenstillstand schlies ben wollen, damit dieser nicht aus Haß wegen der geleistesten hilfe angegriffen werden könne.

## Artifel X.

Die Botschafter und Gesandten der hohen contrahisrenden Theile an den auswärtigen Sosen, sollen Befehl erhalten, sich durch gegenseitige Berwendung zu untersstügen, und bei allen Gelegenheiten, die das Interesse ihrer Herren betreffen, in vollkommenem Einverständnisse zu handeln.

## Artifel XI.

Da die hohen contrahirenden Theile bei Abschließung dieses rein desensiven Freundschafts- und Allianz-Tractats keinen andern Zweck haben, als sich gegenseitig Ihre Besthungen zu garantiren, und, so weit es von Ihnen abshängt, die allgemeine Ruhe zu sichern, so wollen Sie das durch ben früheren und besonderen, gleichfalls befensiven Berpflichtungen, welche Sie mit Ihren respectiven Allitz

ten eingegangen sind, nicht nur allein nicht ben minbesten Abbruch thun, sondern Sie behalten Sich noch wechselseitig die Freiheit vor, selbst kunftighin andere Tractaten mit den Mächten abzuschließen, welche, weit entfernt durch ihre Berbindung dem gegenwärtigen Tractate irgend einen Nachtheil zu bringen, oder ein Hinderniß in den Beg zu legen, demselben nur noch mehr Kraft und Wirksamkeit geben können; Sie versprechen jedoch, keine dem gegenswärtigen Tractate zuwiderlausende Verbindlichkeiten einzugehen, und wollen vielmehr im gemeinschaftlichen Einversständnisse andere Höse dazu einsaden und zusassen, welche dieselben Gesinnungen hegen.

#### Artifel XII.

Segenwartiger Tractat foll von Seiner kaiferlichekönige lichen apostolischen Majestat und von Seiner Majestat dem Raifer aller Reussen ratificirt und die Ratification desfelben binnen 14 Tagen, vom Tage der Unterzeichnung angerechenet, oder früher, wenn es sehn kann, ausgewechselt werden.

Bur Beglaubigung bessen haben Wir Endesunterschriesbene Bevollmächtigte, fraft Unferer Bollmachten, gegenwärtigen Freundschafts und Defensiv : Alliang : Tractat unterzeichnet und benfelben Unfer Insiegel beibrucken laffen.

So geschehen zu Töplig ben 9. September im Jahre Gintausend acht Hundert und breizehn.

(L. S.)

(L.S.)

Clemens Wenzel Lothar Graf von Metternich=

Rarl Norbert Graf von Resselrobe.

Winneburg-Doffenhaufen.

Freundschafts: und Defensiv: Alliang: Tractat zwi: fchen den Höfen von Wien und Berlin.

Gefchloffen zu Zöplig am 9. September 1813.

Seine Majestat ber Raifer von Bfterreich, Ronig von Ungarn und Bohmen und Seine Majeftat ber Ronig von Preugen, von gleichem Bunfche befeelt, ben Leiden Europas ein Ziel zu fegen und beffen funftige Rube burch bie Wieberherstellung eines billigen Gleichgewichts ber Dachte zu fichern, haben Gich entschloffen, ben Rrieg, in welchem Gie fur biefen beilfamen 3med begriffen find, mit ben gefammten Streitfraften, welche bie Borfebung Ihrer Macht verlieben bat, fortzusegen. Da Gie zugleich bie Wirkungen eines fo wohlthatigen Ginverftandniffes auf Die Zeit hinaus erstrecken wollen, wo nach vollkommen erreichtem Zwecke bes gegenwartigen Rrieges, Ihr wechfelfeitiges Interesse bie Aufrechthaltung ber burch ben glucklichen Erfolg besfelben berbeigeführten Ordnung ber Dinge bringend erheischen wird; fo haben Gie gur Reftfegung ber Artifel eines Freundschaftes und Defenfiv = Alliang= Tractate Bevollmächtigte, mit Ihren Instructionen verfeben, ernannt, und gwar:

Seine Majestät ber Raiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, den Herrn Clemens Wenzel Losthar Grasen von Metternich - Winneburg - Ochsenhausen, Ritter bes golbenen Bließes, Großtreuz bes königlich unsgarischen St. Stephan - Orbens, Großabler der Ehrenles gion, Großtreuz des Würzburgischen St. Josephs-Orben, bes Johanniter-Orbens Ritter, Kanzler des militärischen Maria-Theresien-Orbens, Eurator der kaiserlichen Akade-

mie der vereinigten bilbenden Kunste, Seiner kaiferlichetse niglichen apostolischen Majestat wirklichen Kammerer, gesteimen Rath, Staats- und Conferenz-Minister, auch Minister der auswärtigen Geschäfte;

Und Seine Majestät der König von Preußen, den Herrn Carl August Freiherrn von Harbenberg, Ihren Staatskanzler, der preußischen Orden vom schwarzen und rothen Abler, des eisernen Kreuzes, des Johanniter-Orsdens, des russischen St. Andreas-, St. Alexander Newskysund St. Annen-Ordens und mehrer anderen Orden Ritter;

Welche, nach Auswechslung ihrer, in guter und gehöriger Form befundenen Bollmachten, über folgende Artikel übereingekommen find:

## Artifel I.

Es foll Freundschaft, aufrichtige und beständige Eintracht zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, und Seiner Majestät dem König von Preußen, Ihren Erben und Nachfolgern Statt finden. Die hohen contrahirenden Theile werden daher die größte Ausmerksamkeit darauf wenden, daß wechselseitige Freundschaft und Einverständniß unter Ihnen erhalten, und alles vermieden werde, was die Sintracht und das gute Sinvernehmen stören könnte, welche glücklischer Weise zwischen Ihren bestehen.

## Artifel II.

Seine Majestat ber Raiser von Österreich garantiren Seiner Majestat bem König von Preußen ben Besit aller Ihrer Staaten, Provinzen und Domainen.

Seine Majestat ber Ronig von Preußen garantiren bagegen Seiner Majestat bem Raifer von Österreich ben

Besit ber Staaten, Provinzen und Domainen, welche ber Krone Seiner kaiserlich sköniglichen apostolischen Mas jestät angehören.

## Artifel III.

In Folge biefer wechselseitigen Garantie werden bie hoben contrahirenden Theile in beständiger Übereinstimmung an benjenigen Maßregeln arbeiten, die Ihnen zur Aufrechthaltung des Friedens in Europa am zweckmäßigsten scheinen, und im Falle, daß die Staaten der einen oder der andern Macht mit einem Einfall bedroht sepn sollten, sich auf das wirksamste dagegen verwenden.

### Artifel IV.

Da jedoch biese gegenseitig versprochene Verwendung nicht den erwunschten Erfolg haben konnte, so verpflichten Sich Ihre Majestäten von diesem Augenblicke an, Sich im Falle, wenn eine ober die andere von Ihnen angegriffen werden sollte, wechselseitig mit einem Corps von sechzig Tausend Mann zu unterstügen.

# Artifel V.

Diese Armee soll aus fünfzig Tausend Mann Infansterie und zehn Tausend Mann Cavallerie bestehen, und mit einem Corps Feld-Artillerie, mit Munition und sämmtlischen übrigen Bedürfnissen, alles nach Verhältniß der oben stipulirten Truppenzahl, versehen sehn. Die Auxiliar-Armee soll spätestens in zwei Monaten nach geschehener Aufsorderung an den Gränzen der angegriffenen, oder mit einem Einfalle in ihre Besitzungen bedrohten Macht einsgetroffen sehn.

#### Artifel VI.

Die Auriliar = Armee steht unter dem unmittelbaren Commando des Oberbefehlshabers der requirtrenden Macht; sie soll von ihrem eigenen General angeführt und bei alsen Militär-Operationen nach den Kriegsregeln verwendet werden. Der Sold der Auriliar-Armee wird von der requirirten Macht bestritten; die Rationen und Portionen von Lebensmitteln, Fourage 2c., so wie auch die Quartiere werden, sodald die Auriliar-Armee ihre Gränzen übersschritten, von der requirirenden Macht, und zwar nach demsselben Maßstabe geleistet, nach welchem sie ihre eigenen Truppen im Felde und in den Quartieren unterhalt, oder unterhalten wird.

### Artifel VII.

Die militärische Ordnung und Ökonomie bei ber innern Berwaltung bieser Truppen hängen einzig und allein von ihrem eigenen Chef ab. Sie können nicht getrennt werben. Die ben Feinden abgenommenen Siegeszeichen und Beute gehören den Truppen, welche sie erobert haben.

# Artifel VIII.

In dem Falle, daß die stipulirte Siffe fur benjenigen hohen contrahirenden Theil, welcher angegriffen wers ben sollte, nicht hinreichend seyn wurde, behalten Sich Seine Majestat der Raiser von Österreich und Seine Maziestat der Rönig von Preußen vor, Sich, nach Erforderzniß der Itmstände, ohne Zeitverlust über die Leistung einer beträchtlicheren Silfe gegenseitig einzuverstehen.

# Artifel IX.

Die hohen contrabirenden Theile versprechen Sich ges genseitig, baß Sie in bem Falle, wenn einer von beiben

zu Ergreifung der Waffen genöthigt worden fepn sollte, ohne Ihren Alliirten weder Frieden noch Waffenstillftand schließen wollen, damit dieser nicht aus Haß wegen der geleisteten Hilfe angegriffen werden konne.

### Artifel X.

Die Botschafter und Gesandten ber hohen contrahis renden Theile an den auswärtigen Höfen sollen Befehl ers halten, sich durch gegenseitige Verwendung zu unterstügen, und bei allen Gelegenheiten, die das Interesse ihrer Herren betreffen, in vollkommenem Einverständnisse zu handeln.

### Artifel XI.

Da die hoben contrabirenden Theile bei Abschließung biefes rein befensiven Freundschafts- und Alliang-Tractats feinen andern Zweck haben, als Sich gegenseitig Ihre Befigungen ju garantiren, und, fo weit es von Ihnen abbangt, die allgemeine Rube zu fichern, fo wollen Gie baburch ben fruberen und befonderen, gleichfalls befenfiven Bervflichtungen, welche Gie mit Ihren respectiven 21! liirten eingegangen find , nicht nur allein nicht ben mindeften Abbruch thun, fondern Sie behalten Sich noch mechfelfeitig die Freiheit vor , felbit funftigbin andere Tractaten mit ben Dachten abzuschließen, welche, weit entfernt burch ihre Berbindung bem gegenwärtigen Tractate irgend einen Nachtheil zu bringen, ober ein Sinderniß in den Weg ju legen, bemfelben nur noch mehr Rraft und Wirkfams feit geben tonnen. Gie versprechen jeboch, feine bem gegenwärtigen Tractate juwiderlaufende Berbindlichkeiten einzugeben, und wollen vielmehr im gemeinschaftlichen Einverständniffe andere Sofe bagu einladen und gulaffen, welche biefelben Gefinnungen begen.

#### Artifel XII.

Gegenwärtiger Tractat foll von Seiner faiferlich = toniglichen apostolischen Majestat, und von Geiner Majeftat bem Ronig von Preugen ratificirt, und bie Ratificationen besfelben binnen 14 Tagen, vom Tage ber Unterzeichnung an gerechnet, ober fruber, wenn es fenn tann, ausgewechfelt werben.

Bur Beglaubigung beffen haben Wir Enbesunterfchriebene Bevollmachtigte, fraft Unferer Bollmachten, gegenwartigen Freundschafts- und Defenfiv-Alliang-Tractat unterzeichnet und bemfelben unfer Infiegel beibru= cen laffen.

So geschehen zu Zöplig ben 9. September im Jahre Eintausend acht Sundert und breigebn.

> (L. S.) (L. S.)

Clemens Bengel Lothar Rarl August Graf von Metternich=

Freiherr von Sarben=

Winneburg-Dchfenhaufen.

berg.

# Friedens : Tractat zwischen Ofterreich und feinen Alliirten mit Frankreich.

Gefchloffen zu Paris ben 31. Dai 1814.

Seine Majestat ber Raifer von Bfterreich, Ronig von Sungarn und Bohmen, und Sochftbero Alliirten eines Theiles, und Geine Majestat ber Ronig von Frankreich und Navarra andern Theiles, befeelt von gleichem Berlangen, ben Erschütterungen Guropas und ben Leiben ber Bolfer burch einen grundlichen auf eine billige Bertheilung ber Macht gebauten, und in feinen Bebingungen bie Burgschaft seiner Dauer barbietenden Frieden, ein Ziel zu seßen, haben sich um so mehr, als Seine Majestät der Kaiser von Österreich und Höchstero Allierte gegenwärtig, nachs dem Frankreich unter die väterliche Regierung seiner Kösnige zurückgekehrt ist, und badurch Europa ein Unterpfand der Sicherheit und Festigkeit seines Spstems gegeben hat, auf die Bedingungen und Garantien, welche sie von diessem Staate unter dessen voriger Regierung zu fordern geszwungen waren, Berzicht leisten können, entschlossen, Besvollmächtigte zur Unterhandlung, Festsezung und Abschlies ung eines Friedens und Freundschafts Tractats zu ersnenen, und zu dem Ende ernannt:

Seine Dajeftat ber Raifer von Bfterreich, Ronig von Sungarn und Bohmen, ben Berrn Clemens Bengel Lothar Fürften von Metternich-Binneburg-Dchfenhaufen, Ritter bes golbenen Blieges, Großfreug bes St. Stephan-Ordens, Großabler der Chrenlegion, Ritter der Ruffifchen Orben von St. Andreas, St. Alexander = Remety und St. Unna ber erften Claffe, Großfreug bes Preugifchen fchwargen und rothen Abler-Ordens, Großfreug bes Burgburgifchen St. Joseph-, bes Baberifchen St. Subertusund bes Burtembergischen golbenen Ablerd= und mehrer anderer Orben, Gr. faiferlich-foniglichen Dajeftat Rammerer, wirklichen gebeimen Rath, Staats- und Confereng-Minifter, und Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten; und ben Berrn Johann Philipp Grafen von Stadion Tannbaufen und Warthhaufen, Ritter bes golbenen Bliefes, Groffreug bes St. Stephan = Orbens, Ritter ber Ruffischen Orden von St. Andreas, St. Alexander= Newsty und St. Unna ber erften Claffe, Groffreug bes Preußis

schen schwarzen und rothen Abler-Ordens, Gr. kaiserlichköniglichen Majestät Kämmerer, wirklichen geheimen Rath, Staats- und Conferenz-Minister;

Und Seine Majestät ber König von Frankreich und Navarra, ben herrn Karl Moriz Talleprand perigord, Fürst von Benevent, Großabler ber Ehrenlegion, Großskreuz bes Österreichischen Leopolds, Ritter bes Russischen St. Andreass und bes Preußischen schwarzen und rothen Abler Drbens, Sr. Majestät Minister und Staats Sescretär ber auswärtigen Angelegenheiten;

Welche, nachdem sie ihre Vollmachten ausgewechselt und richtig befunden, über nachstehende Artikel sich vereinigt haben:

## Artifel I.

Es soll vom heutigen Tage an Friede und Freundsschaft zwischen Sr. Majestät dem Kaiser von Österreich und Höchstdero Alliirten eines Theiles, und Seiner Masiestät dem Könige von Frankreich und Navarra andern Theiles, wie auch beren Erben und Nachfolgern, und wechselseitigen Staaten und Unterthanen auf beständige Zeit obwalten.

Die hohen contrahirenden Machte werden eifrig bemuht seyn, nicht allein unter einander, sondern auch, so viel in ihrer Macht steht, zwischen sammtlichen Europäischen Staaten, die fur die allgemeine Ruhe so nothwendige Gintracht zu erhalten.

# Artifel II.

Das Königreich Frankreich bleibt im vollen Besit ber Granzen, welche es am 1. Januar 1792 gehabt hat. Es erhalf außerbem einen Zuwachs an Gebiet innerhalb

der durch ben folgenden Artikel bestimmten Demarcastions = Linie.

### Artifel III.

Auf ber Seite von Belgien, Deutschland und Italien wird die alte Granze, so wie sie am 1. Januar 1792 bestand, von der Nordsee zwischen Dunkirchen und Nieuport, bis an das mittellandische Meer zwischen Lagues und Nizza mit folgenden Berichtigungen wieder hergestellt:

- 1. Im Departement von Jemappes bleiben die Cantons von Dour berührt, zwischen diesem und ben Cantons von Boussu und Paturage, und weiterhin zwischen dem von Merbes-le-Chateau und denen von Biuch und Thuin.
- 2. Im Departement ber Sambre und Maas behalt Frankreich die Cantons von Walcourt, Florennes, Beauraing und Gediune; die Granze wird, wenn sie dieses Departement berührt, der Linie folgen, welche die gedachten Cantons von dem Departement von Jemappes und dem Überreste des Departements der Sambre und Maas trennt.
- 3. Im Departement ber Mosel wird bie neue Granze ba, wo sie sich von der alten absondert, durch eine Linie gebildet, die von Perle bis Fremersdorf läuft, und durch eine andere, welche den Canton Tholen von dem Überreste bes Departements der Mosel scheidet.
- 4. Im Departement ber Saar behalt Frankreich bie Cantons von Saarbruck und Arneval, wie auch ben Theil bes Cantons von Lebach, der mittäglich von einer Linie liegt, welche langst ber Granzen der Dörfer Herchenbach, Überhofen, Hilsbach und Hall (bie außerhalb der französsischen Granze bleiben) bis an den Punct lauft, wo ohne weit Querselle (welches bei Frankreich bleibt) die Linie,

welche bie Cantons von Arneval und Ottweiler scheibet, bie erreicht, welche Arneval von Lebach trennt. Die Granze wird auf dieser Seite durch die eben beschriebene Linie, und weiterhin durch die, welche den Canton Arneval vom Canton Bliescastel scheibet, gebilbet.

5. Da bie Feftung Landau vor bem Jahre 1792 einen ifolirten Punct in Deutschland bilbete, fo bebalt Frankreich jenseits feiner alten Grange einen Theil ber Departements vom Donnersberge und Nieder-Rhein, um biefe Weftung und ihren Begirt mit bem übrigen frangofifchen Gebiet zu verbinden. Die neue Grange geht von bem Puncte ab, wo nahe bei Dber-Steinbach (welches außerbalb ber Grange Frankreichs bleibt) bie Grange amifchen bem Departement ber Mofel und bem bes Donnersberges, bas Departement bes Rieder = Rheins berührt, folgt ber Linie, welche bie Cantons von Beiffenburg und Bergga= bern (auf ber Seite von Frankreich) von ben Cantons von Pirmafens, Dahn und Annweiler (auf ber Seite von Deutschland) trennt, bis auf ben Punct, wo biefe Demarcation nabe bei bem Dorfe Bollmersbeim ben alten Begirt ber Festung Landau berührt. Bon biefem Begirte, ber fo bleibt, wie er im Sabre 1792 mar, folgt bie neue Grange bem Urm ber Queich, welcher, nachbem er biefen Begirt bei Queichheim (welches Frankreich verbleibt) verlaffen hat, ohnweit ber (ebenfalls ju Frankreich geborenben) Dorfer Merlenheim, Rnittelsheim und Belbeim fließt, bis an ben Rhein, ber von ba an bie Grange gwifchen Frankreich und Deutschland ausmacht.

In Ansehung bes Rheins wird bie Granze burch ben Thalweg bestimmt, fo jedoch, baß bie Beranberungen,

welche sich kunftig im Laufe bieses Flusses zutragen konnen, auf ben Besit ber barin liegenden Inseln keinen weitern Einfluß haben. Der Besitsstand bieser Inseln wird so, wie er sich zur Zeit ber Unterzeichnung bes Luneviller Friedens verhielt, wieder hergestellt.

- 6. Im Departement bes Doubs wird die Granze bahin berichtiget, daß sie oberhalb La Rançonniere, ohn-weit Bocle anfangt, und dann an dem Rücken des Jura, zwischen Le Cerneur-Pequignot und dem Dorfe Fontenels les, bis zu einer, ungefähr sieben oder acht Tausend Fuß in Nordwesten des Dorfes La Brevine gelegenen Spige des Jura fortläuft, von wo sie wieder in die alte Granze fällt.
- 7. In bem Departement bes Leman bleiben bie Grangen zwifchen bem frangofischen Gebiet, bem Baabt-Lande und ben verschiedenen Diffricten bes Gebiets ber Republik Genf (bie einen Theil ber Schweig ausmachen wird) biefelben, bie bor ber Bereinigung Genfe mit Frantreich bestanden, bingegen ber Canton von Fromgy, ber von St. Julien (mit Ausnahme bes Theils ber nordlich von einer Linie liegt, welche von dem Puncte, mo bie Loire in bas Grafen-Gebiet bei Chancy fließt, langft ben Grangen der bei Frankreich verbleibenden Ortschaften Geseguin, Laconer und Gefenenve fortlauft) ber Canton von Reignier (mit Ausnahme bes Theils oftwarts von einer Linie, welche an ben Grangen ber außerhalb bes frangofifchen Gebiets bleibenben Ortschaften Murag, Buffp, Ders und Cornier fortläuft) und ber Canton von La Roche (mit Ausnahme ber Ortschaften La Roche und Armanop und ihrer Begirke) bleiben mit Frankreich verbunden. Die Lanbesgrange wird burch bie Grangen biefer verschiedenen Can-

tons und durch die Linien, welche die bei Frankreich verbleibenden Antheile berfelben von den übrigen scheiden, gebilbet.

8. Im Departement des Monts-Blanc erhält Frankreich die Unter spräfectur von Chambery (mit Ausschluß
der Cantons von l'Hopital, St. Pierre, d'Albigny, La
Rocette und Montmeliant) und die Unter spräfectur von
Annecy (mit Ausschluß des Theils des Cantons von Fas
verges, der im Osten einer Linie liegt, die zwischen Gures
chaise und Marlens auf französischer, und Marthod und
Ugine auf der andern Seite läuft und dann den Rücken
des Gebirges dis an die Gränze des Cantons von Thones
folgt). Diese Linie bildet mit der Gränze der obbemeldes
ten Cantons auf dieser Seite die neue Landesgränze.

Die Granzen in ben Phrenaen bleiben, so wie fie zwischen ben beiben Rönigreichen Frankreich und Spanien am 1. Januar 1792 bestanden, und es soll sofort eine Commission von beiben Kronen zu befinitiven Festsetzung berselben ernannt werben.

Frankreich leistet auf alle und jede Souveranitats= Oberherrschafts= und Eigenthums-Rechte in den außer der hier beschriebenen Granze liegenden Landern, Districten, Städten und Ortschaften Berzicht. Das Fürstenthum Mo= naco wird jedoch wieder in dieselben Berhaltnisse gesett, in welchen es sich vor dem 1. Januar 1792 befand.

Die verbundeten Bofe versichern Frankreich den Besfit des Fürstenthumes Avignon, der Grafschaft Benaissin, der Grafschaft Mumpelgard und aller in der oben beschries benen Granze eingeschlossenen, ehemals zu Deutschland geshörigen Gebiete, sie mogen nun vor ober nach dem 1. Jas

nuar 1792 Frankreich einverleibt worben febn. Die constrahirenden Mächte behalten fich wechfelfeitig die unbesichränkte Freiheit vor, jeden Punct ihres Gebietes, wo fie es zu ihrer Sicherheit rathsam finden, zu befestigen.

Um jeber Verlegung bes Privat : Eigenthums vorzusbeugen, und die an den Granzen liegenden Besitzungen Einzelner nach den gunstigsten Grundfagen zu behandeln, sollen von jeder mit Frankreich granzenden Machte Commissarien ernannt und diesen aufgetragen werden, in Gemeinschaft mit französischen Commissarien zur Abgranzung der wechselseitigen Gebiete zu schreiten. Sobald die Arbeit dieser Commissarien beendiget sehn wird, sollen Karten aufgenommen, und von den Commissarien beider Theile unterzeichnet, hiernächst aber Granzpfähle zur Bezeichnung der Granzen aufgestellt werden.

## Artifel IV.

Um die Verbindung der Stadt Genf mit andern am See gelegenen Theilen des schweizerischen Gebiets zu ersleichtern, gestattet Frankreich, daß die Straße über Verssop von beiden Ländern gemeinschaftlich benutzt werde. Beide Regierungen werden sich über die Mittel zur Vershutung der Contrabande, über die Regulirung des Postenslaufes und die Unterhaltung der Straße freundschaftlich mit einander versteben.

## Artifel V.

Die Schifffahrt auf bem Rhein von den Puncten, wo er schiffbar wird, bis in das Meer und ruckwarts soll vollkommen frei sehn, bergestalt, daß Niemand bavon außegeschlossen werde; und man wird sich auf dem bevorstehens ben Congreß damit beschäftigen, die von den Regierungen

an beiden Ufern zu erhebenden Abgaben, auf bie gleichformigste, und den Handel aller Nationen gunstigste Weise zu reguliren.

Es foll auch auf eben biefem Congreß untersucht und bestimmt werden, wie zur Erleichterung der Communicationen zwischen den Bölkern, und um sie einander immer mehr zu nähern, die obige Maßregel auf alle andern Flusse, die in ihrem schiffbaren Laufe verschiedene Staaten von einander trennen, oder durchströmen, anzuwenden set.

#### Artifel VI.

Holland, unter ber Souveranitat bes Hauses Oranien, erhalt eine Vergrößerung seines Gebietes. Der Titel und die Ausübung der Souveranitat kann in keinem Fall einem Prinzen zu Theil werden, der eine fremde Krone tragt, oder zu tragen berufen ift.

Die beutschen Staaten bleiben unabhangig, und burch ein Foberativband untereinander verknupft.

Die Schweiz behalt ihre Unabhangigkeit, und fahrt fort sich selbst zu regieren.

Italien, außerhalb ber Granzen ber an Bfterreich jurud fallenben Lanber, wird aus unabhangigen Staaten bestehen.

# Artifel VII.

Die Insel Malta, und was von ihr abhängt, soll Seiner Großbrittanischen Majestät Eigenthum mit voller Souveranität bleiben.

# Artifel VIII.

Seine Großbrittanische Majestat in Ihrem eigenen und Ihrer Alliirten Namen in ben hiernachst zu bestimmenden Terminen, bie Colonien, Fischereien, Comtoirs und Riederlassungen aller Art, welche Frankreich am 1. Januar 1792 in den Meeren und auf dem Continent von Amerika, Afrika und Asien besaß, zurück zu geben, jes boch mit Ausschluß der Inseln Tabago und St. Lucie, wie auch der Insel Iste de France und der zugehörigen Inseln, namentlich Rodrigue und Les Rechelles, welche Sr. brittischen Majestät von Seiner allerchristlichsten Majestät als souveraines Eigenthum überlassen werden, deßgleichen des durch den Baseler Frieden an Frankreich abgetretenen Theiles an St. Domingo, welchen Seine allerchristlichste Majestät dem Könige von Spanien als souveraines Eigensthum zurückgibt.

## Artifel IX.

Seine Majestät ber König von Schweben und Norwegen, gibt, in Gemäßheit ber mit Seinen Alliirten getroffenen Berabredungen und zur Bollziehung des vorhersgehenden Artikels, seine Einwilligung, daß die Insel Guadeloupe Seiner allerchriftlichsten Majestät zurück gedliefert werde, und entsagt allen Rechten, die ihm auf biese Insel zustehen könnten.

# Artifel X.

Ihre Majestät die Königin von Portugal verpflichtet sich in Gemäßheit der mit ihren Alliirten getroffenen Versabredungen und zur Bollziehung des 8. Artikels in dem nachher zu bestimmenden Termine das französische Guyana, so wie es am 1. Januar 1792 bestand, Sr. Majestät dem Könige von Frankreich zurück zu geben. Da aber durch diese Zurückgabe die ehemaligen Streitigkeiten über die Gränzen dieser Provinz wieder eintreten, so ist beschlossen, diese Streitigkeiten unter der Vermittlung Seiner brittis

schen Majestät zwischen beiben Sofen gutlich ausgleichen zu laffen.

#### Artifel XI.

Die festen Pläge und Citabellen in ben nach ben brei vorhergehenden Artikeln an Seine Majestät ben König von Frankreich zurückfallenden Colonien und Niederlassungen sollen in dem Stande überliefert werden, in welchem sie sich im Augenblick ber Unterzeichnung best gegenwärtigen Tractats befanden.

### Artifel XII.

Ge. brittische Majestat verpflichten Gich, ben frangöfischen Unterthanen, in Ructficht auf ben Sandel und Die Sicherheit ihrer Personen und ihres Gigenthumes innerhalb ber Grangen ber brittifchen Souverainitat auf bem festen Lande von Oftindien, Diefelben Freiheiten, Privilegien und Schut = Magregeln, welche die am meiften begunftigten Nationen genießen, oder funftig erlangen tonn= ten, angebeihen ju laffen. Bon ber andern Geite verfprechen Ge. allerchriftlichfte Majeftat, ba Ihnen nichts fo febr am Bergen liegt, als ben Frieden zwischen ben Rronen Frankreich und England aufrecht zu erhalten, und jum Boraus alles, was bereinft bas gute Bernehmen zwischen ihnen ftoren tonnte, aus den Berhaltniffen beider Stationen meggeraumt zu feben, in ben an Frankreich gu= ruckfallenden und innerhalb der Grangen ber brittischen Souverainitat gelegenen Niederlassungen auf bem festen Lande von Offindien , feine Festungewerke anzulegen und feine größere Angabl von Truppen, ale gur Sandhabung ber Polizei erforderlich ift, zu unterhalten.

### Artifel XIII.

Das Recht ber Fischerei auf ber großen Bank von Terre Neuve, an ben Ruften ber Insel bieses Namens und ben umliegenden Inseln, und im Meerbusen von St. Laurent, wird fur die französischen Unterthanen auf eben ben Fuß, auf welchem es im Jahre 1792 bestand wieder hergestellt.

# Artifel XIV.

Die von Sr. Majestät bem Könige von Großbritanien und Seinen Allierten, Sr. Majestät bem Könige
von Frankreich zurück zu gebenden Colonien, Comtoirs
und Niederlassungen, sollen in folgenden Terminen,
nämlich: die in den nördlichen Meeren und auf dem festen Lande von Amerika und Afrika binnen drei Monaten
und die jenseits des Vorgebirges der guten Hoffnung binnen sechs Monaten von der Natissication dieses Tractrats
an gerechnet, übergeben werden.

# Artifel XV.

Da bie hohen contrahirenden Mächte sich burch ben 4. Artikel ber Convention vom 23. April vorbehalten haben, in dem gegenwärtigen Definitiv Tractat das Schickfal der Arfenale und Krieges Schiffe, die sich in den von Frankreich nach dem 2. Artikel der gedachten Convention zurück zu gebenden Seeplagen befanden, naher zu bestimmen, so ist man übereingekommen, daß die gesdachten Schiffe und Krieges Fahrzeuge, sie mögen ausgerüstet sehn oder nicht, wie auch die Schiffs-Artillerie und Munition, und alle zum Bau und zur Ausküstung geshörigen Materialien, zwischen Frankreich und die Länder, in welchen sene Seepläge liegen, in dem Verhältniß von

zwei Drittheilen für Frankreich und einem Drittheil für bie Mächte, benen bie gebachten Pläße zufallen, getheilt werben sollen. Zu ben in obigem Berhältnisse zu vertheis lenden Materialien werden auch gerechnet, die im Bau begriffenen Schiffe und Fahrzeuge, die nicht im Stande sind sechs Wochen nach der Unterzeichnung des gegenwärtigen Tractates vom Stapel gelassen zu werden. Bon beiden Seiten werden Commissarien ernannt, um die Theilung zu vollziehen, und eine Nachweisung davon aufzunehmen, und die verbündeten Mächte werden zur Rücksehr der französischen Arbeiter, Matrosen und Beamten, Reisespässe und sicheres Geleit ertheilen.

Die Schiffe und Arfenale in ben Seeplagen, welche vor bem 23. April in die Gewalt ber Alliirten gekommen find, finden sich in diesen Stipulationen nicht mit begriffen, auch nicht die, welche Holland zugehörten, und namentslich nicht die Flotte in Terel.

Die französische Regierung macht sich anheischig, alles was nach gegenwärtigen Artikel ihr Eigenthum versbleibt, in einer Frist von brei Monaten nach geschehener Theilung abführen, oder verkaufen zu lassen.

In Zukunft soll ber hafen von Antwerpen bloß ein handels-hafen sehn.

## Artifel XVI.

Da bie hohen contrahirenden Machte die Spaltungen, welche Europa beunruhigt haben, einer ganglichen Bergessenheit überliefert zu sehen munschen, so erklaren und verheißen sie, daß in den durch gegenwartigen Tractat zuruck gegebenen und abgetretenen Landern Niemand, wes Standes er auch seh, in seiner Person oder in seinem

Eigenthum, weber wegen seiner politischen Schritte ober Meinungen, noch wegen seinen Berbindungen mit irgend einem der contrahirenden Theile, oder mit nicht mehr eristirenden Regierungen, noch wegen irgend einer andern Ursache dieser Art, es seh benn, wegen einer Schuld-Berbindlichkeit gegen Privatpersonen, oder wegen einer nach Unterzeichnung dieses Tractats begangnen Handlung, zur Rechenschaft gezogen oder beunruhigt werden soll.

### Artifel XVII.

In allen Ländern, welche, es sep durch den gegenwärtigen Tractat, es sep durch die in Verfolg derselben statthabenden Einrichtungen, unter eine andre Herrschaft kommen, soll den Einwohnern, sie mögen nun Landesgeborne oder Fremde, und von was immer für einer Nation und Abkunft seyn, ein Zeitraum von sechs Jahren, von der Auswechselung der Natissicationen an gerechnet, verstattet werden, um ihre, es seh vor oder seit dem sezigen Kriege erwordnen Güter, wenn sie es nöthig sinden, zu veräußern, und sich in das von ihnen selbst gewählte Land zu begeben.

# Artifel XVIII.

Die allierten Mächte, um Sr. allerchristlichsten Majestät aufs Neue an ben Tag zu legen, wie gern sie alle Spuren ber burch ben gegenwärtigen Frieden glücklich beendigten Unglücks-Periode verwischen möchten, thun auf ben gefammten Betrag ber Summen, welche die versichiednen Regierungen, auf Contracte, die in den seit 1792 geführten Kriegen von der französischen Regierung abgeschlossen, oder für Lieferungen und Vorschüsse, die berselben geleistet worden, an Frankreich zu fordern has

ben, Berzicht. Dagegen entsagen Se. allerchristlichste Majestät jeder Forderung, die sie aus einem ähnlichen Titel an die alliirten Mächte geltend machen könnten. Zur Bollziehung dieses Artikels versprechen die hohen Contrahenten einander wechselseitig alle Urkunden, Obligationen und Schriften, die auf solche von ihnen aufgegebne Forderungen Bezug haben, zurück zu stellen.

### Artifel XIX.

Die französische Regierung verpflichte sich, bie Summen, welche sie außerbem, in Ländern außerhalb ihres Gebietes, auf Contracte oder anderweite förmliche Berhandlungen zwischen Privat-Personen oder abgesonderten Behörden und französischen Autoritäten schuldig sehn möchte, liquidiren zu lassen, und zu bezahlen.

#### Artifel XX.

Die hohen contrahirenden Mächte werden, sogleich nach Auswechslung der Ratisicationen des gegenwärtigen Tractats, Commissarien ernennen, um die Bollziehung der sämmtlichen Depositionen des 18. und 19. Artikels zu bewirken, und darüber zu halten. Diese Commissarien werden sich mit Prüfung der im vorhergehenden Artikel erwähnten Forderungen, mit Liquidirung der in Anspruch genommenen Summen, und den Zahlungsmitteln, welche die französische Regierung vorschlagen wird, beschäftigen. Sie werden auch beauftragt sehn die Urkunden, Oblisgationen und Papiere, in Betress der Forderungen, auf welche die hohen Contrahenten wechselseitig Verzicht gesthan haben, zu übergeben, dergestalt, daß die Vestätisgung des Resultats ihrer Arbeiten diese Verzichtleistung vollständig machen wird.

#### Artifel XXI.

Die auf die Länder, welchen Frankreich entsagt hat, ursprünglich hypothecirten, so wie die für die innere Berswaltung berselben contrahirten Schulden bleiben auf densselben Ländern haften. Diesenigen von diesen Schulden, welche in Inscriptionen auf das große Buch der französisschen Staats Schuld verwandelt worden waren, fallen daher vom 22. December 1813 an gerechnet, der französisschen Regierung nicht weiter zur Last. Die Documente von jenen, welche zur Inscription bereit, aber noch nicht eingeschrieben waren, werden den Regierungen der respectiven Länder zurück geliefert. Gine Nachweisung von diesen sämmtlichen Schulden soll durch eine gemischte Comsmission angesertigt und festgesetzt werden.

## Artifel XXII.

Dahingegen bleibt die französische Regierung für alle Summen verhaftet, welche die Unterthanen der gedachten Länder als Cautionen, Deposita oder Geld-Consignationen, in französische Cassen gezahlt haben. Es soll aber auch ben in gedachten Ländern angestellten französischen Unterthanen, welche in die Cassen derselben, unter einem der besagten Titel Gelder niedergelegt haben, der Betrag derselben treulich erstattet werden.

# Artifel XXIII.

Die Inhaber folcher Amter, welche Cautions Leisftung erforberten, ohne jedoch mit Berwaltung öffentlischer Gelber verknüpft zu fenn, follen bie eingelegten Summen mit Zinsen, vom Tage bes gegenwartigen Tractates an, in jährlichen Raten von einem Fünftheil bes Ganzen, bis zu ihrer vollständigen Befriedigung, in Paris ausge-

zahlt erhalten. In Betreff berer, welche Gelber zu verwalten hatten, soll biese Ruckzahlung spätestens sechs Monate nach Übergabe ihrer Rechnungen erfolgen, ben Fall ber Beruntreuung allein ausgenommen. Eine Abschrift ihrer Rechnungen soll ber Regierung ihres Landes, zur Information und fernern Übersicht ihres Rechnungswesens zugestellt werben.

## Artifel XXIV.

Die gerichtlichen Deposita und Geld-Consignationen, welche in Gemäßheit des Geseges vom 28. Nivose des Jahres 13 (18. Januar 1805) in die Amortisations- Casse gestossen sind, und welche den Einwohnern der Länzder, die Frankreich nicht länger besigen soll, gehören, werden binnen Jahresfrist, von der Auswechselung der Ratissicationen des gegenwärtigen Tractates an gerechnet, den öffentlichen Behörden der gedachten Länder übergeben, mit Ausnahme solcher deponirten und consignirten Gelder, bei welchen französische Unterthanen interessirt sind, als in welchem Falle solche Gelder in der Amortisations-Casse bleiben, und nur gegen Legitimationen, die von den competenten Behörden herrühren, verabsolgt werden sollen.

# Artifel XXV.

Die Fonds, welche von Communen und öffentlichen Anstalten in die Berwaltungs-Casse, oder Amortisations-Casse, oder irgend eine andere Casse der Regierung niesbergelegt worden sind, follen vom Tage des gegenwärtisgen Tractates an, in jährlichen Zahlungen von einem Fünftheil des Ganzen nach Abzug der den Interessenten geleisteten Borschusse und mit Borbehalt der von den Gläubigern gedachter Communen und öffentlichen Anstals

ten auf feine Fonds zu machenben Anspruche erstattet werben.

### Artifel XXVI.

Wom 1. Januar 1814 an ist die französische Regies rung von der Auszahlung aller Civils, Militärs und Geists lichen pensionen und Gnaden Sehalte an Personen, die nicht mehr französische Unterthanen sind, entbunden.

#### Artifel XXVII.

Die von französischen Unterthanen in ben ehemaligen Departements von Belgien, bem linken Rheinufer und ben Alpen, außerhalb ber alten französischen Gränze burch Kauf ober sonst titulo oneroso erworbenen Nationals Domainen, sind und bleiben ben Aquirenten versichert.

### Artifel XXVIII.

In den Ländern, in welchen das Heimfalls = Recht, ober andere Rechte von gleicher Art, durch wechfelseitige Übereinkunft mit Frankreich aufgehoben, oder welche früsher mit Frankreich vereinigt waren, bleibt es ausbrücklich bei der Aufbebung dieser Rechte.

# Artifel XXIX.

Die französische Regierung verspricht, die StaatsObligationen und andere Instrumente dieser Art, welche in den von französischen Armeen besetzten, oder eine Zeitlang unter französischer Administration gestandenen Ländern abgeführt worden sind, auszuliesern, wo diese Auslieserung aber auch nicht mehr Statt sinden kann, werden dennoch alle Papiere dieser Art als vernichtet angesehen.

# Artifel XXX.

Die ruckständigen Zahlungen für noch nicht vollens bete, oder nach dem 31. December 1812 vollendete gemeinnugige Arbeiten am Rhein und in ben burch gegenwartigen Tractat von Frankreich abgesonberten Departements, bleiben ben kunftigen Besigern bes Gebietes zur Last und werben von ber mit Liquibirung ber Lanbes-Schulben beauftragten Commission liquibirt.

#### Artifel XXXI.

Die Archive, Karten, Plane und Documente, welche ben abgetretenen Ländern gehören, oder ihre Berwalstung betreffen, sollen zugleich mit den Ländern selbst treuslich zuruck gegeben werden, und, wenn dieses nicht sofort geschehen könnte, wenigstens nicht später als sechs Monate nach übergabe der Länder.

Diese Stipulation gilt auch fur die Archive, Rarten und Rupferplatten, die in ben von den verschiedenen Armeen augenblicklich besetzten Ländern weggeführt werden febn mogen.

#### Artifel XXXII.

Binnen zwei Monaten follen alle, von einer und ber andern Seite in bem gegenwärtigen Rriege begriffenen Machte, Bevollmächtigte nach Wien schicken, um auf einen allgemeinen Congreß bie Maßregeln, welche bie Dispositionen bes gegenwärtigen Tractats vervollständisgen follen, festzusegen.

## Artifel XXXIII.

Der gegenwärtige Tractat foll binnen 14 Tagen, ober früher, wenn es möglich ist, ratificirt, und bie Rastisicationen ausgewechselt werden.

Zu Urkund beffen haben bie Bevollmächtigten biefes Inftrument unterzeichnet, und bemfelben ihr Siegel beisgebruckt.

So geschehen zu Paris am 30. Mai im Jahre unfers herrn 1814.

(Unterzeichnet :)

Fürft von Metternich.

(L. S.)

Fürst von Benevent. (L. S.)

Graf von Stadion.

(L. S.)

#### Abditioneller Artifel.

Die hohen contrahirenden Mächte, um alle Spuren ber unglücklichen Begebenheiten, unter welchen ihre Bol- fer gelitten haben, auszulöschen, sind übereingekommen, die Wirkungen ber Tractate von 1805 und 1809, in so sern sie nicht durch den gegenwärtigen schon vernichtet worden sind, ausdrücklich für vernichtet zu erklären. In Versolg dieses Entschlusses verheißen Se. allerchristlichste Majestät, daß die gegen französische Unterthanen, welche in Sr. kais. kön. apostolischen Majestät Diensten standen, oder gestanden hatten, erlassen Decrete, so wie die darauf gegründeten Richtersprüche, aller Kraft beraubt seyn sollen.

Der gegenwärtige Artikel soll eben so gultig sepn, als wenn er Wort vor Wort in dem heute unterzeichneten Haupt-Aractat eingerückt ware. Er soll zu gleicher Zeit mit biesem ratificirt werden.

Bu Urkund beffen haben die Bevollmächtigten biefes Instrument unterzeichnet, und bemfelben ihr Siegel beis gedruckt.

So geschehen zu Paris am 30. Mai im Jahre unfers Herrn 1814.

(Unterzeichnet:)

Fürft von Detternich.

(L. S.)

Fürst von Benevent.

Graf von Stadion.

(L. S.)

(L. S.)

# Die Übertragung der Leiche Napoleons von St. Helena nach Paris.

Geinem letten Willen zu Folge hatte Raifer Napoleon gewunscht, an ben Ufern ber Geine ju ruben. Reungebn Sabre nach feinem Tobe ging biefer Bunfch burch Ronig Ludwig Philipp in Erfüllung. Den 12. Mai 1840 murbe ber Deputirtenkammer burch ben Minister bes Innern ein foniglicher Beschluß folgenden Inhalts mitgetheilt : "Der Ronig bat Gr. foniglichen Sobeit, bem Pringen von Joinville, aufgetragen, mit feiner Fregatte fich nach ber Infel St. Belena einzuschiffen , um bort bie fterblichen Überrefte bes Raifers Napoleon zu fammeln und nach Paris zu fuhren, mo fie bei ben Invaliden bestattet werben follen. Gine feierliche Ceremonie, ein großes religiofes und militaris fches Fest wird bas Grab, bas bie Gebeine auf immer umfcbließen foll, einweihen. Die Rammern bewilligten fofort provisorisch eine Million zu biefem 3mede und gleich nach ber Buftimmung berfelben murben bie Buruftungen jur Reife gemacht. Den 2. Juli verließ ber Pring von Joinville Paris und Schiffte fich ben 7. Juli Abends auf ber Fregatte la belle Poule ju Zoulon ein. von ber Corvette la favorite begleitet. Die Fregatte mar

auf folgende Weise ausgeruftet: Auf bem 3wischenbect enthielt ein erleuchtetes, mit fcmargem; filberborbirten Sammt ausgeschlagenes Trauergeruft bas faiferliche Ceno = taphium, bas in Grau gemalt mar, in feinen Eden vier Abler und oben bie faiferliche Rrone zeigte. Im Gefolge bes Pringen maren: ber Schiffscapitain, Abjutant und Schiffsfahnrich; ber Graf von Roban-Chabot, toniglicher Commiffar; ber Baron von Las Cafas, General Gourgaub und Graf Bertrand, einft Leibensgenoffen bes Rais fers; Berr Marchand, Teftaments-Grecutor Napoleons; ber Schiffsprediger, Abbe Coquereau und vier alte Diener bes Raifers. Die Belle Poule fam nach gludlicher Fahrt ben 8. October ju St. Belena an, mo fogleich mit bem Gouverneur, General Middlemore die nothigen Berhandlungen jur Ausgrabung bes Sarges getroffen murben. Den 15. in ben erften Morgenstunden murben bie Arbeiten begonnen. Zuerft murbe bas eifene Gitter, mit welchem bas Grab umgeben war, fammt ber farten Grundlage von eingeklammerten Steinen weggenommen. Dann zeigten fich bie vier Seitenwanbe einer Grube, bie gang mit Erbe angefüllt war. Nachbem biefe Grube naber untersucht und bie Erbe meggenommen worben mar, fließ man auf eine borizontale Grundlage von romifchen Cement, welches ben gangen Raum gwischen ber Grubenmauer, mit ber fie hermetifch verbunden war, einnahm. Rach einer Arbeit von mehren Stunden gelang es bie Mauer ju burchbrechen und nun fam eine farte Steinplatte jum Borfchein, welche bas Innere bes Gartophages und ben Sarg bebedte. Da bie völlig unverlette Platte mit zwei Ringen zum Aufheben verfeben mar, fo mar es möglich,

fie forgfältig los zu machen. Doctor Guillarb, Arat bes Schiffes Belle Poule, reinigte nun bas Grab mit Chlor und bie Platte murbe mit Silfe eines Bebebaumes auf ben Rand bes Grabes gelegt. Sobald ber Sarg fichtbar geworben, entblößten alle Unwefenden ihre Baupter, ber Abbé Coquereau fprengte bas Beihmaffer und las bas de profundis vor. Die Banbe bes außeren Garges von Acajouholy hatten noch ihre Farbe und ihre Festigkeit bewahrt. Mun murbe ber Sara mit Saken und Riemen berausgezogen und forgfam in ein bagu bestimmtes Belt gebracht. Die Groffnung ging um 11 Uhr Bormittage bor fich. Der außere Sara war mittelft langer Schrauben, bie abgeschlagen werben mußten, um ben Decfel zu öffnen, gefchloffen. Unter biefem befand fich ein von allen Seiten gefchloffener fleiner Raften, ber einen andern volltommen unverfehrten Raften von Acajou umichloß. Dann folgte ein vierter Raften von Gifenblech, beffen Dedel an ben, fich nach Innen biegenden Banben feftgelothet war. Die Lothe wurde nach und nach burchschnitten und ber Deckel vorsichtig abgenommen. Man fah nun ein weifliches Gemebe, welches bas Innere bes Garges verbarg und ben Rorper ju feben verhinderte. Es mar von wattirtem Atlas und bilbete eine Art Ginfaffung im Innern bes Sarges. Als barauf bas Tuch an bem einen Enbe aufgehoben und gang jufammengerollt mar, lag ber moblerhaltene Rorper bes Raifers, ben Jebermann gleich erkannte, offen gur Schau. Die Leiche hatte biefelbe bequeme Lage, bie fie bei ber Sineinlegung in ben Garg erbalten batte. Die Gefichtszuge batten fich fast gang unberandert erhalten, besondere bas Rinn bewahrte noch gang ben ber Geffalt Napoleone eigenthumlichen Typus. Die

Sanbe hatten fich fcon erhalten, furz ber gange Rorper fchien erft vor furger Beit ber Erbe übergeben ju febn. Selbst bie Farbe ber Rleibungestude mar nicht angegriffen; man erkannte vollständig bie Uniform ber Chaffeurs ju Pferbe ber alten Garbe an bem grunen Rock mit bellrothen Stickereien; bas große Band ber Chrenlegion mar noch auf bem Gilet und bie weißen Beinkleiber maren jum Theil burch ben fleinen But, ber auf ben Schenfeln rubte, verbedt. Die Epaulette, bas Stichblatt bes Degens und bie beiben Dekorationen auf ber Bruft hatten ibren Glang eingebußt und maren fcmarg angelaufen, nur bie golbene Rrone bes Offizierfreuzes ber Ehrenlegion glangte noch hell. Zwifchen ben Beinen ftanben filberne Bafen, beren Stellung man, wegen ber benachbarten, fie etwas bebedenben Rorpertheilen, nicht veranbern ju burfen glaubte, um ihren Inhalt naber ju unterfuchen. Um auch ben wohlerhaltenen Leichnam vor jeder weitern Beranderung zu bewahren, murbe er nur 2 Minuten lang ber Luft ausgesett, fodann ber Garg von Gifenblech, ber bon Bolg und ber von Blei fogleich wieder gefchloffen; bann ward letterer in ben von Paris mitgebrachten neuen bleie= nen Sarg geftellt, ber auch bermetisch verschloffen marb. Uber biefen tam ein Sarg von Chenholz und enblich ein Sara von Gichenholg gur Schonung bes Letteren. Nach forgfältiger Schließung murbe ber Sarg, nachbem er mit bem faiferlichen Mantel bebeckt mar, auf einen Leichen= wagen geftellt. Der Leichenzug feste fich um 31/2 Uhr unter Unführung bes englischen Gouverneurs in folgender Ordnung in Bewegung: Zuerft tam bas Milizen-Regiment von St. Belena bann ein Detachement bes 91.

Infanterieregimentes; ber Abbe Coquereau mit 2 Chorfnaben; ber Bagen geführt von einem Detachement ber fonigl. Artillerie, Die Bipfel bes Leichentuches gehalten bon ben Generalen Bertrand und Gourgaud, bem Baron Las Cafas und Marchand; bie vier alten Diener bes Raifers; bie frangofifche Erpedition mit bem toniglichen Commiffar : Die Civile, Marines und Militarbeborben ber Infel; ber Gouverneur mit bem Lord Oberrichter und Dberft Sobson, eine Compagnie ber konigl. Artillerie; bie angesebenften Bewohner ber Insel in tiefer Trauer. Babrend bes agngen Buges bonnerten bie Ranonenschuffe ber Forts von Minute ju Minute. Bei ber Ankunft ju St. Jamestown fuhr ber Bagen langfam burch zwei Reiben ber Garnisonssolbaten, welche fich jum Zeichen ber Trauer auf ihre umgefehrten Gewehre ftutten, und fich vom Gintritt in bie Stadt bis jum Ginfchiffungsorte aus-Um 51/2 Uhr langte ber Bug am außerften breiteten. Ende bes Quans an, wo ber Pring von Joinville von bem Souverneur ben faiferlichen Sarg in Empfang nahm, melder gleich barauf burch ben Pringen mit ben Chren, wie fie einem Souverain gebuhren, an Bord ber Fregatte Belle-Poule gebracht murbe. Gine Bache von 60 Mann, burch ben alteften Lieutenant ber Fregatte fommanbirt, machte bie Sonneurs bei bem erleuchteten Trauergerufte. - Sonntags barauf, ben 18. October feste fich bie Expedition nach Frankreich unter Segel. Den 30. November fam bie Fregatte vor Cherbourg an. Der Maire legte im Augenblick, wo ber Sara am Bord ber Normandie gebracht wurde, im Ramen ber Stadt, bie Rapoleon fo viel ju banten hatte, einen golbenen Lorbeerfrang barauf. Gine

Salve von 1000 Ranonenschuffen begrußte bie Abfahrt bes Schiffes. Bahrend ber Fahrt bon Cherbourg bis gur Seine mar ber taiferliche Mantel uber ben Sarg gebreitet. Der mit filbergeftidtem Sammt ausgeschlagene Altar ftanb am unteren Ende bes Sintermaftes mit vier filbernen Ablern an ben Gden. Ringeum ben Sara fanben Tarusbaume mit Bachetergen. Gin bobes, von zwölf Saulen getragenes Dach, welches wieber mit einer Sammttapete mit filbernen Fransen bebeckt mar, fcutte ibn ge= gen Regen. Un jeber Seite ftanben Raucherbecten mit brennendem Beibrauch ; beim Saupte ein vergoldetes Rreuz. ju den Fugen eine vergoldete Lampe und rund umber lauter beftanbig brennende Lampen. Den 10. Morgens murbe ber Sarg unter einem Ratafalt, ber mit veilchenblauem Sammt, worauf golbene Abler und Bienen eingewirkt waren, am Bord bes Dampfichiffes Sampa gebracht. Der Dring von Joinville und alle Verfonen ber Erpedition schifften fich auf ber begleitenben Flotille mit ein. Den 11. fam die Flotille ju Bernon, ben 12. ju Rantes, ben 13. ju Maifon fur Geine an, ben 14. murbe ber Gara auf bas prachtvolle Schiff gebracht, bas ben Abend vorber von Paris angefommen war. Auf biefem eigens fur bie Ceremonie erbaute Schiff war ein Leichentempel von broncirtem Tafelwert errichtet und mit Draperien umgeben. Der Teppich war von veilchenblauem, mit Goldbienen bebeckten Sammt, ber Plafond von weißem, mit Goldborden gefchmudten Atlas. Un ben Gden ber Berzierung waren vier vergolbete Abler angebracht, bie lange Immortellen-Guirlanden trugen. Unter bem Tempel murbe ber mit bem faiferlichen Leichentuche bebectte Garg bes

Raifers niedergestellt. Um binteren Ende bes Schiffes flatterten Rahnen, auf welchen bie Namen ber Giege Napoleons verzeichnet maren. Um biefe Trophaen ragten Lorbeeren und Palmen bervor. Rund um ben Tempel ftanben Dreifuge von antiter Form, aus benen Beihrauch und Bohlgeruche ausströmten. Immortellen-Guirlanden zogen fich enblich um bas gange Schiff, beffen Borbertheil- mit einem großen golbenen Abler verziert mar. Um 14. Abende bielt bie Expedition bei Courbetian, ber letten Station ihrer Reife. Den 15, bei Tagesanbruch murbe ber Garg von Matrofen ber Belle-Doule auf ben Leichenmagen geber ein Meisterwert von reicher Arbeit mar. 3molf, eben fo viele Siege prafentirenbe Statuen umgaben ben Sarg, ber unter einem vergolbeten Schilb rubte. Sie fanben auf einem von vier Baffenbundeln umgebenen und mit langen Draperien mit eingewirkten golbenen Bienen, Ablern und Lorbeerzweigen gefchmuckten Diedeftal, welches wieder auf ein mit Ablern, Lorbeerfrangen und bem großen N. verzierten Unterlage rubte, bie von vier antifen Rabern getragen murbe. Die Statuen, Trophaen, Raber und alle Bergierungen bes Bagens maren reich vergolbet. Auf bem Sarge lagen bie kaiferliche Rrone, bas Scepter und bie golbene, mit Juwelen befette Sand ber Gerechtigfeit. Der Bagen marbe von 16 fcmargen Pferben in vier Biergespannen gezogen. Die Pferbe waren mit weißen Belmbuichen, bie Dahnen mit weißen webenben Webern geschmudt und mit Deden von Golbstoff überbedt. Jebe Schabracte trug bas faiferliche, mit Gbelfteinen befeste Wappen, ben Buchftaben N. und Lorbeerzweige. Als ber Sarg auf ben Wagen gestellt murbe, marb er mit

21 Ranonenschuffen begrußt, worauf ber Bug fich unter bem Gelaute aller Glocken ber Rirchen von Daris in Bewegung feste. Der Bug begab fich über die Brucke von Reuilly, bie Strafe von Neuilly und burch ben Triumphbogen nach Paris. Auf ber Platform bes letteren war folgenbe Borftellung angebracht : Der Raifer, im großen faiferlichen Coftume ftand vor feinem Throne, ihm gur Seite zwei Riquren, ben Genius bes Rrieges und jenen bes Friebens borftellend. Diefe Gruppe rubte auf einem Godel von großem Umfange, ber mit Guirlanden und Baffentrophaen geschmudt mar. Die Platform trug überdieß einen großen Dreifuß, ber in berichiebenen Farben brannte. Un ben Eden bes Monumentes ftellten zwei allegorische Figuren ju Pferde ben Ruhm und bie Große bar. Der Triumphbogen war vom Sipfel bis jum Fuße mit Buirlanden und Blumengehangen geschmuckt. Die Ordnung bes Buges mar folgende: Die Gensbarmerie ber Seine; bie reitende Dunicipalgarde; zwei Escabrons Lanciers; ber Plagcommanbant von Paris mit feinem Generalftabe; ein Bataillon Linien-Infanterie; bie Municipalgarde zu Fuß; bie Sappeurs-Pompiers; zwei Escabrons Lanciers; ber Divifion8-Commandeur mit feinem Generalftabe; bie Offiziere aller Baffengattungen, bie in Paris eine Anstellung baben; bie militarifche Specialichule; ein Bataillon leichter Jufanterie; zwei Bataillone Artillerie; bas erfte Batail-Ion ber Chaffeurs ju Fuß; die 7. Genie-Compagnie; die vier Compagnien ausgebienter Unteroffiziere; zwei Escabrons Ruraffiere; vier Escabrons berittener Nationalgarbe; ber Marschall-Dbercommanbeur mit feinem Generalftabe ; bie zweite und erfte Legion ber Nationalgarde von Paris; amei Escabrons berittene Nationalgarbe; ein Bagen für ben aus St. Belena fommenden Drediger; bas Leichen-Mulitcorps von 200 Mulitern; bas Schlachtroß bes Rais fere mit bem Sattel und Gefchirr, bie Rapoleon als ers fter Conful gehabt hatte. Das Pferd mar mit einem veils chenblauen, mit Golbbienen befaeten Flor bedectt; bie Offiziere ber fonigl. Marine; ein Peloton von 24 becorirten Unteroffizieren; ein von vier Pferben gezogener Bagen fur bie Commiffion von St. Belena; ein Peloton von 34 becorirten Unteroffizieren; bie fammtlichen Marschälle Frankreiche; feche und achtzig, bie Fahnen ber Departemente tragende Unteroffiziere; ber Pring von Soinville mit feinem Generalftabe; bie 500, mit ber faiferlis chen Leiche angefommenen Matrofen; ber Leichenwagen; zwei Marschälle, ein Admiral und Generallieutenant Bertrand ju Pferde, jeder eine am Leichentuche befestigte Ch= renschnur haltend; die ebemaligen Civil = und Militarbe= amten bes faiferlichen Saufes; bie Prafecten ber Seine und ber Polizen; die Maires und Abjuncten von Paris und mehrer Landgemeinden; Die alten Golbaten ber faiferlis chen Garbe; bie Deputation von Mjaccio. Den Bug beschlossen die Rationalgarde und die Linientruppen, Infanterie, Cavallerie und Artillerie, Auf bem Wege bes Buges waren bie Plage, Bruden und Gaffen mit Daften. Bannern, Trophaen, Triumphfaulen und Statuen geschmuckt. Um Gitter bes Invalidenhotels hielt ber Ba=gen. Der Garg wurde von 36 Matrofen ber fonigl. Marine berabgenommen und von ihnen bis zur Salle in ben Sof Rapoleon gefragen. Der Trauerschmuck beffelben bestand in schwarzen filbergestickten Behangen, mit ber faiferlichen

Chiffer auf ben , an ben Banben bangenben Schilbern. Die Baffen bes Raifers bingen über bem Thore. Bor ber Rirche mar eine große mit Baffentropbaen geschmudte Salle errichtet, bie von einer Gallerie mit ben Portraits ber awolf Marfchalle bes Raiferreiches in Lebensgroße umgeben mar. Auf ben Pfeilern bes Schiffes maren Infchriften zu Ehren ber berühmten Marschalle und Generale bes Raiferreiches angebracht, welche ber Tob hinweggerafft hatte. Trophaen von golbenen Baffen bingen über biefen Inschriften; an ben Pfeilerecken flatterten Rahnen. Im Dome felbst war ber alterthumliche Altar meggenommen, fo baß man bie gange Rirche überschauen fonnte; am Gingange fanden zwei ungeheure Trophaen, bie großen Fenfter waren burch veilchenblaue, mit einem golbenen 216= ler gefchmuckte Borbange bebeckt. Der Ratafalk beftanb aus ber mit Trophaen gezierten Unterlage , vier Gaulen trugen eine Ruppel, beren Außeres gang Gold und bas Innere mit weißem Atlas ausgeschmuckt mar. Der Garg wurde nun in die Mitte unter einem prachtvollen Balbachin gestellt, welcher wieder an den vier Ecten in Immortellen-Guirlanden haltende Abler ausendet und am Gipfel mit einem großen golbenen Abler mit ausgebreiteten Flugeln geschmuckt mar. Rach Weihung bes Waffers murbe ber Cara von 36 Unteroffizieren ber Nationalgarbe und ber Linie hereingetragen, ber Pring von Joinville ubergab bie Leiche bem Ronig, ber fie ber Obhut bes Darschall-Gouverneurs anvertraute. Die hierauf folgende firch= liche Feierlichkeit fant in bem Dome in Gegenwart bes Ronigs, ber koniglichen Familie und ber Großoffigiere bes Reiches Statt, die feierliche Sandlung verrichtete ber

Ergbifchof von Paris, von vier Bifchofen affiftirt; bas Orcheffer, aus ben ausgezeichnetften Mitgliedern bestebenb. führte bas Mozart'iche Requiem auf. Gine Stunde nach ber Reierlichkeit murbe bas in unermeflicher Menge quaeftromte Dublitum in bie Rirche jugelaffen; mas burch acht Tage wiederholt marb. Um achten Tage murbe bie Leiche in eine prachtvolle Trauercapelle bis zur Bollenbung bes Leichen-Monumentes beigefest, welches im Mittelpunct bes Domes, an ber Stelle bes Ratafalte errichtet wirb. Der ermabnte Sarg von Chenholg, beffen einfache und ehr= murbige Form an bie alten Gartophage erinnert, ift fcmudlos, nur mit einem Gefimfe und Schnigwert vergiert. Er ift von maffivem, glangend fchwargen, marmorgleis chem Chenholze. Auf ber Platform lief't man nur ben Ramen Napoleon mit golbenen Buchftaben. Auf ber Mitte jeber ber beiben vordern Seiten erblicht man ben Buchftas ben N von Goldbronce en relief eingegraben. Un biefen und ben beiden andern Seiten bes Sarges find feche ftarte broncene Bentel angebracht. Die inneren Wintel find mit broncenem Zierath geschmudt. An ber Borberfeite bes Sarges ift ein Schloß angebracht, beffen Bfinung burch einen Goldstern verbect ift. Der Gartophag von Chenhols umichließt einen bleiernen Sarg, auf bem Lorbeerzweige und Arabesten eingegraben find. In ber Mitte biefer Ginrabmung liest man :

> Napoleon Empereur et roi mort à St. Heléne le 5. Mai 1821.

Das Leichentuch ift von veilchenblauem, hermelinbefesten

Sammt, auf ber einen Seite sind Arabesten in Gold, auf ber andern Palmblatter gestickt und in den vier Ecken der kaiserliche Abler. Die Chiffre des Kaisers steht acht Mal auf dem ganzen Leichentuche, das überdieß mit Goldbienen befaet, durch Silberbrokat durchkreuzt ist und dessen Bispfel vier große Goldeicheln schmücken.

## Die neueste frangosische Thronveranderung.

Rach bem finderlosen Tode Ronig Ludwig XVIII. (1824), ber fich burch feine weisen Magregeln und gemäßig= ten Gefinnungen bei bem frangofischen Bolte fehr beliebt gemacht hatte, tam beffen Bruber Rarl X., ber fich burch feine altlegitimen Grundfage nicht gleicher Theilnahme gu erfreuen hatte. Zwar bestätigte er bei feiner Rronung gu Rheims 1825 bie von feinem Bruder ben Frangofen ertheilte Charte, allmalich aber neigte er fich gur Partei, welche der beftehenden Berfaffung abhold war. Schon 1827 trat eine bem Minifterium (Billele) burchaus wiberfprechende Deputirtenkammer zusammen. Dem zu Folge entließ ber Ronig Billele und berief Martignac an feine Stelle, welcher, um bas Bertrauen bes Bolfes berguftellen, zu Concessionen bereit war, bie ber Ronig jedoch mit Entschiedenheit von sich wies. 1829 erfolgte auch bie Entlaffung bes Ministeriums Martignac und Fürst Polignac murbe zum erften Minifter erhoben. Durch beffen Beranlaffung murben, um ben mannigfaltigen Umtrieben bei ben Deputirtenmahlen entgegen zu wirken, brei fonigliche Ordonnangen erlaffen, burch welche bas Bahlrecht abgeandert und die Freiheit ber Preffe beschrankt murbe.

Den 26. erfcbienen aus zwei ber gelefenften Zeitungen Rugen gegen biefelben, bie man als Berlegung ber Charte betrachtete und 44 Schriftfteller unterzeichneten eine gegen bie Orbonnangen gerichtete Erflarung. Die Magregeln, welche bie Regierung burch bie Polizei gegen jene Zeitungen ergriff, bienten nur, bas ohnebieß im hoben Grabe aufgeregte Bolf noch mehr zu erbittern. Das Bolf erhob fich in Maffe, Die Polizei fonnte feiner nicht Gerr merben und Polianac rief bie bemaffnete Macht zu Bilfe. Das bemaffnete Bolt und bie foniglichen Truppen unter bem Marschall Marmont geriethen ben 27. Juli in Rampf, ber Unfange mit ber beftigften Erbitterung geführt murbe. In ber barauf folgenden Racht murben über 4000 Barrifaben aufgeworfen, hinter welchen fich bas Bolt gegen bie Truppen vertheibigte. Gegen 18,000 regelmäßig bewaffnete Burger fanden Marmonte fleiner Macht von nur 6400 Mann entgegen, überbieß murbe auch aus ben Saufern und von den Dachern berab der Tod gegen die Truppen geschleubert. Den 28. wurde gwar Paris in Belagerungezuftand erflart, allein biefe Dagregel blieb fruchtlos. Der Ronig befand fich ju biefer Zeit mit bem Bofe zu St. Cloud, wohin fich am Morgen bes 28. ein Berein von Deputirten, unter ihnen Lafitte, Cafimir Perrier und General Gerarb, begab, um ben Ronig gur Aufhebung ber Ordonnangen und zur Entlaffung ber Dis nifter zu bewegen, fie murben jedoch nicht vorgelaffen. Run bachten fowohl bie Deputirten, ale bie Paire, welche an bemfelben Morgen eine Protestation gegen bie Orbonnangen unterzeichnet hatten, an die Aufhebung ber bestebenben Regierung. Die Burger hatten mittlerweile bas Stadthaus

erobert und noch am 28. wurde von ben Deputirten bie Regierung vorläufig an bie Generale Lafavette und Gerarb. bann an ben Bergog von Choifeul übertragen; ben Dberbefehl über bie National-Garbe erhielt Lafavette. Auf abnliche Beife murben bie übrigen nothwendigsten Beborben neu organisirt. Die niebergesette Municipal = Commission, au melder Lafitte und Derrier gehörten, erließ ben 29. frub eine Befanntmachung, bes Inhaltes: Rarl X. babe aufgebort ju regieren. Bu fpat entichloß fich ber Ronig ju Concessionen, um so mehr, ba auch bie Truppen begannen, fich jur Gache bes Bolfes ju neigen. Maricall Marmont jog fich baber mit ben Garben nach St. Cloub jurud und um 2 Uhr Nachmittags mar ber Rampf in Paris beenbet. Im Bolfe hatten fich zwar laute Stimmen erhoben, welche forberten, bag Frankreich zur Republit erklart werbe, auch ermangelte es nicht an folchen, welche bie Dynastie Napoleons wieder hergestellt wiffen wollten, allein die Saupter biefer Ummalzung waren zu befonnen und mußten ju gut, mas bas mabre Bobl ihres Baterlandes erheische, als daß fie mit jenen in Übereinstimmung gehandelt hatten. Ludwig Philipp, Bergog von Orleans, wurde von Reuilly, feinem gewöhnlichen Aufenthaltsorte, burch eine Deputation von 30 Pairs und 89 Deputirten nach Paris berufen und traf, von ihnen begleitet, ben 30. Abende in der Sauptstadt ein. Am Morgen bee folgenben Tages geleitete ibn eine Deputation von Deputirten, an beren Spige Lafitte ftand, aus bem Palais ropal auf bas Stabthaus und bier murbe er jum General-Lieutenant bes Ronigreiches ausgerufen. Begleitet von 3000 Garben jog an bemfelben Morgen ber entibronte Ronig

Rarl X. von St. Cloub nach Rambouillet und ben 2. August fanbte er ein von ihm und bem Dauphin, Bergog von Angouleme unterzeichnetes Schreiben an bem Bergog von Drleans, in welchem er biefen als Reichsverwefer anerfannte und morin beibe ju Gunften bes jungen Beinrich. Bergogs von Borbeaur, Cohn bes Bergogs von Berry, bes jungeren Brubere bes Daupbin, ber Rrone und ber Nachfolge entfagten. Unterbeffen aber maren unter General Gerard Truppen und die Parifer Nationalgarbe gegen Rambouillet gezogen und Rarl X. murbe burch bie an ibn abgefandten Commiffare bewogen, feine Garben zu entlaffen, bie Diamanten ber Rrone auszuliefern und Frankreich zu verlaffen. Den 3. August verließ er Rambouillet und ben 16. ju Cherbourg ben frangofifchen Boben, um fich vorerft nach England ju begeben. Inbeffen murbe ju Paris ein neues Staatsgrundgefet entworfen, ber Entwurf ben 7. August von beiben Rammern angenommen und noch an bemfelben Tage Ludwig Philipp von ber Pairstammer als Ronig ber Frangofen begrußt. Alle unter Rarl X. Regierung erfolgten Pair8-Ernennungen waren fur ungiltig erflart. Die Minister aber, welche bie Ordonnangen unterschrieben batten , wurden als verantwortlich fur biefe Magregel im Schloffe Samm gefangen gefest. Den 9. August beschwor Lubwig Philipp in ben vereinigten Rammern bie neue Charte und bestieg ben erledigten Thron. Bum Andenten an bie Julitage 1830 ftiftete er ben 30. December besfelben Jahres ben Orben bes Julifreuges, welches benen ertheilt wurde, welche fich in biefen Tagen ausgezeichnet batten. Auch bas Unbenten ber in ben brei Tagen Gefallenen wurde geehrt. Es wurde ihnen ein Trauerdentmal auf

bem Dlage ber Baftille errichtet, auf welchem ihre Ramen verzeichnet find. Ihre Witmen und Baifen, fo wie alle Bermundeten, erhielten Denfionen und ihre Tochter merben, wenn fie fich verheirathen, ausgeftattet. Rarl X. beaab fich unter bem Ramen eines Grafen von Ponthiere in Gefellichaft feiner Familie, bes Marichalle Marmont und bes Bergoge Armand von Polianac und von Guife, wie ermabnt, nach England und bielt fich langere Reit im Schloffe Solprood in Gbinburgh auf. 1832 ging bie fonigliche Familie nach Prag und von ba nach Gorg, wo Rarl X. feinen bleibenden Aufenthalt nahm und ben 6. Detober 1836 in einem Alter von 79 Sabren farb. - Qubwig Philipp aber regierte fortan mit mufterhafter Beisbeit und fluger Mäßigung und mußte fich badurch sowohl bei bem frangofischen Bolte beliebt, als auch bei ben auswartigen Dachten geachtet zu erhalten, obgleich er mit ben größten Sinderniffen zu fampfen gehabt batte. Dicht nur wurde mehrmale burch öffentliche Aufstande, naments lich ju Paris, Lyon und Strafburg die innere Rube geftort, fondern einzelne Fanatifer, welche theils aus Unbangern bes vorigen Ronigshaufes, theile aus Berehrern bes Namens Napoleons, theils aus republikanisch Geftimmten bestonben, machten fogar Berfuche, bem Ronige bas Leben zu nehmen und mahrend ber in Folge eines folchen Greigniffes zu erwartenden Unruben ihre politischen 3mede zu verfolgen, allein alle biefe Mordverfuche wurden auf fast wunderbare Beife vereitelt. Im Jahre 1842 hatte Ludwig Philipp ben Schmerg, feinen alteften Sohn, ben Thronerben Ferbinand Philipp, Bergog von Orleans, burch einen ungludlichen Sturg zu verlieren, aber in beffen Sohne, Ludwig Philipp, Graf von Paris, bluben ihm neue Hoffnungen und seine übrigen Sohne stehen in ungeschwächter Rraft da und haben burch ihre Heirathen Berbindungen mit den ersten Häusern Europa's getroffen. (S. d. folg. Artikel.)

## Das Haus Orleans und die jestige königliche Dh: naftie derfelben in Frankreich.

Schon mahrend ber Regierung bes Saufes Balois maren Pringen besfelben Bergoge von Orleans. Mit bem Bruderentel bes Ronigs Rarl VI., bem nachherigen Ronige Ludwig XII., murbe die Linie Orleans 1498 Rach= folger ber Balois auf bem frangofischen Throne, wo fie aber mit Beinrich III. 1589 wieder erlofch. Bon ben nachfolgenden Bourbons murde Orleans von Ludwig XIV. feinem einzigen Bruder Philipp verlieben; welcher ber Stifter bes feit 1830 in Franfreich regierenben Saufes ift. Deffen Cohn Philipp II. wird gewöhnlich ber Regent genannt, weil er biefe Burbe mabrend ber Minderjahrigfeit Ludwig XV. befleibete. Er farb 1723. Gein Urenfel, Ludwig Joseph Philipp, ift ber burch feine Machinationen bekannte Egalité, ber ben Tob Ludwig XVI. fo eifrig betrieb, ibm felbft aber nur allgubalb auf bem Schafotte nachfolgte. Mit feiner burch ihre Tugenden ausgezeichneten Gemablin, Louise Abelbeid be Penthiebre, erzeugte er ben jestregierenden Ronig ber Frangofen, ber ben 6. October 1773 geboren murbe. Seine Mutter ließ biefem die trefflichste Erziehung angebeihen und gab ihm bie vorzüglichsten Lehrer. Bahrend bes Rrieges, welchen Frankreich 1792 führte, biente Ludwig Philipp in ber frangofischen Armee und zeichnete fich befonders bei Balmy, Bouffu und Jemappes aus. Nachdem er aber ben 4. April 1793 ausgewandert war, murbe er geachtet und ein Preis auf feinen Ropf gefest. In Schaffhausen traf er mit feiner Schwester Abelaibe, und feiner ebemaligen Erzieherin, Madame de Genlis, jufammen. Er lebte nun in ber groß= ten Durftigfeit und ließ fich im October 1793 am Collegium zu Reichenau bei Chur ale Professor ber Dathematit und Geschichte anftellen, indem er ben Ramen Chabos annahm. Acht Monate blieb er in biefer Stellung, bie er mit Ehren ausfüllte. Auf die Rachricht von Robespierre's Untergang lebte er bis 1795 unter bem Ramen Corby ale Abjutant bes Generale Montesquiou, welcher auch fein Baterland verlaffen batte, zu Bremgarten. Berbrangt von bier , reiste er uber Samburg nach Schweben, Rormegen und Lappland, beschäftigte sich einige Beit mit aftronomischen Beobachtungen auf bem Norbcap und tam endlich über Finnland und Stockholm 1796 wieber nach Samburg. In bemfelben Jahre noch begab er fich nach ben vereinigten Staaten von Norbamerifa. Rach furger Zeit fehrte er nach Guropa guruck, um feine Dutter in Spanien zu besuchen, ba ibm aber ber Aufenthalt in biefem Lande verweigert wurde, fo begab er fich 1800 nach England. Rach mehrjährigem Aufenthalte gu Twickenbam, wahrend beffen er fich nur mit ben Wiffenschaften beschäftigte, machte Ludwig Philipp, um feine geschwächte Gefundheit berguftellen, eine Reise nach Malta und von ba nach Palermo, wo er fich ben 25. November 1809 mit ber Pringeffin Maria Amalie, Tochter Ronige Ferdinand

IV., vermählte. Nachdem Ludwig XVIII. ben frangofifchen Thron bestiegen batte, fehrte auch ber Bergog von Orleans ben 15. Mai 1814 nach Paris gurud und übernahm mit bem Marschall Mortier ben Oberbefehl in ben Nord-Departements; als jedoch Rapoleon von Elba guguckfehrte, ging er nach England und lebte wieder gu Twickenbam. Mit ben Bourbons fam er abermals nach Paris. Durch feine in ber Pairstammer an ben Zag gelegte Freimuthigkeit erregte er bald bas Diffallen bes So= fes und begab fich 1815 wieder nach England, wo er zwei Jahre blieb. Endlich wieder mit bem Ronig ausgefohnt, lebte nun der Bergog feit 1817, jedoch bloß in Privat= verhaltniffen entweder im Palais royal zu Paris ober auf feinem Landaute zu Neuilly, bis ihn endlich 1830 bas Schickfal auf Frankreichs Thron berief. Mit feiner Gemahlin, geboren ben 16. April 1781, erzeugte er folgende Rinber: 1. Ferdinand Philipp, geboren ben 3. September 1810, Bergog von Orleans und Rronpring, vermählte fich 1837 mit der Pringeffin Belene von Medlenburg-Ochwerin, geb. ben 24. Janner 1814. Er ftarb ben 13. Juli 1842 burch einen ungludlichen Sturg aus feinem Bagen und hinterließ folgende Rinder: a) Ludwig Philipp, Graf von Paris und Rronpring, geboren ben 24. April 1838. b) Robert, Bergog von Chartres, geb. ben 9. November 1840. -2. Louise, geb. ben 3. April 1812, vermahlt ben 9. August 1832 mit Leopold I., Ronig ber Belgier. -3. Marie, geb. ben 12. August 1813, vermählt 1838 mit Alexander, Bergog von Burtemberg, geft. 1839 .-4. Ludwig Rarl, Bergog von Remours, geb. ben 25. Dc. tober 1814, vermählt 1840 mit Bictoria, Pringeffin von

Sachfen-Coburg-Cobarn, geboren ben 14. Februar 1822. Gobne: Ludwig Philipp, Graf von Gu, geb. ben 28. April 1842. Ferdinand, Bergog von Alencon, geb. ben 12. Juli 1844. - 5. Clementine, geb. ben 3. Juni 1817, vermählt 1840 mit bem Pringen August von Sachfen-Coburg = Cobart, fachfischen Generalmajor, geboren ben 13. Juni 1818. - 6. Frang Ferbinand, Pring von Soinville, geb. ben 14. October 1818, vermablt 1843 mit ber faiferlichen Pringeffin Francista Cavoline von Brafilien, geb. ben 2. August 1824. Tochter: Francista, geb. ben 14. Auguft 1844. - 7. Beinrich, Bergog von Aumale, geb. ben 16. Janner 1822, vermablt 1844 mit ber Pringeffin Marie Caroline bon Galerno, geb. ben 26. April 1822. - 8. Anton, Bergog von Montpenfier, geb. ben 31. Juli 1824, verlobt 1846 mit ber Infantin Dona Quifa von Spanien. - Bon ben Gefchwiffern bes Ronigs ift nur mehr feine Ochwester Abelaibe, Dabemoifelle b'Drleans, geb. ben 23. August 1777, am Leben.

Bon ber älteren Linie Bourbon bestehen noch solgende Glieber: Heinrich, Herzog von Bordeaur, Graf von Chambord, geb. ben 29. September 1820, Enkel Rö, nig Rarl X., Sohn bes 1820 ermordeten Rarl Ferdinand, Herzogs von Berry, burch Caroline, Tochter bes Königs Ferdinand IV. von Sicilien. Dessen Schwester Marie Louise, Mademoiselle d'Artois, geb. ben 19. September 1819, vermählt mit dem Erbprinzen von Lucca. Die hinterlassene Witwe von Ludwig Anton, Grafen von Marne, ehemals Herzog von Angouleme und Dauphin, Maria Theresia, Tochter Königs Ludwig XVI. von Frankreich, geb. ben 19. December 1778.

Die gegenwärtige topographisch = statistische Ginthei= Jung Frankreichs ift folgende: Das eigentliche Ronigreich enthalt ein Areal von 9843 Quabratmeilen mit 35,548,910 Ginmohnern. Es ift in vier große Begirte, beren nord= und fübofilichen und ben nord= und fudwestlichen mit 80 De= partemente getheilt, welche im Gingelnen Folgende enthal= ten: Rordöftlicher 19 und zwar: Die Departements ber Seine, Seine und Dife, Seine und Marne, Nisne, Dife, Somme, Das be Calais, Nord, Ardennes, Marne, Dber=Marne, Bogefen, Meurthe, Mars, Mofel, Nieder= rhein, Dberrhein, Doubs und Jura. - Dordweft licher Begirt mit 27 Departements und zwar jene ber: Dieber-Seine, Gure, Drne, Calvados, Marche, Ille et Bilaine, Nordfufte, Finisterre, Morbihan, Nieder-Loire, Maine-Loire, Magenne, Garthe, Loire-Cher, Indre, Loire, Gure-Loire, Loirette, Mivre, Allier, Cher = Indre, Creufe, Dber= Bienne, Bienne, Beibe Gevres, Benbee, Dieber = Charente. - Gubmeftlicher Diftrict mit ben 18 Departes mente ber: Gironde, Tortogne, Charente, Correge, Lot, Lot= Garonne, Landes, Dieber : Phrenaen, Dber : Phrenaen, Geos, Tarn-Garonne, Dber-Garonne, Ariege, Dft-Dprenaen, Aube, Berault, Zarn, Avenrn. - Guboftlicher Diffrict mit 17 Departements ber: Rhone, Loire, Dber-Loire, Arbeche, Gard, Logere, Min, Jere, Dber = Alpen, Pup de Dome, Cantal, Drome, Baucluse, Rhone-Munbung, Rieder-Alpen, Bar, Corfe. Außer ber Gintheilung in Departemente gerfällt ber Staat noch in 21 Militar-Divisionen, 363 Unter-Prafecturen, 2845 Cantone und 38,623 Gemeinden. Colonien befitt Frankreich folgende: 1. In Afien Pondichert, Rarifal und Dabe, bann mehre

Sandeleniederlaffungen, im Gangen einen Glacheninhalt von 241/2 Quadratmeilen mit 115,000 Ginwohnern. 2. In Afrita die Dieberlaffungen am Genegal nebft ben Infeln St. Louis und Gorea. Die Sele be Bourbon, St. Marie und einige Niederlaffungen auf Mabagascar, jufam= men 54 Quabratmeilen mit 125,000 Ginwohnern. Endlich Die Proving Algerien mit einem beilaufigen Areal von 5000 Quabratmeilen und 1,807,500 Ginwohnern. 3. In Amerifa bie westindischen fleinen Antillen Martinique, Guadeloupe, St. Martin, Marie, Galante, Defiderade und bie Inselgruppe les Santes mit 631/2 Quadratmeilen und 263,000 Ginwohnern; bann in Gudamerifa einen Theil von Guiane mit ber Infel Capenne, 518 Duabratmeilen und 27,000 Ginwohnern; endlich in Nordamerita bie Kischerinseln St. Pierre und Miquelan bei Rem = Found= land mit etwa 1000 Ginwohnern. In neueffer Zeit bat fich Frankreich auch jum Meifter von Otabiti in Auftralien gemacht, beffen Befit aber noch nicht conftatirt ift. Die bedeutendften Stabte des frangofifchen Reiches find : Paris mit 1,100,000, Lyon mit 197,748, Marfeille mit 156.597. Borbeaur mit 109,467, Rouen mit 96,286, Nantes mit 87,895, Lille mit 73,075, Touloufe mit 80,630, Straßburg mit 60,722, Amiens mit 45,201, Det mit 44,426, Nimes mit 41,269 und Orleans mit 40,161 Ginwohnern. Universitaten besigt Frankreich folgende, mit ihren Stiftungejahren: Paris (1200), Touloufe (1233), Montpels lier (1289), Nir (1409), Caen (1433), Borbeaux (1447), Strafburg (1538), Montauban (1810), Lyon (1300), Rouen (1801), Poitiers (1431), Rennes (1801), Befançon (9564) und Dijon (9721). — Die

frangofifche Staateverfassung besteht aus einer erblichen constitutionellen Monarchie. Sauptgrundgesete find die Conftitution von 1799, insoweit fie nicht burch bie brei folgenden Fundamentalgefete abgeandert ift : Die Berfaffungsurkunde ober Charte vom 6. April 1814, die konig= liche Declaration vom 4. Juli 1814 und die Deflaration ber Rammern vom 9. August 1830. Der Ronig balt die vollziehende Macht in feiner Sand und theilt die gesetgebende, so wie bas Besteuerungerecht mit ber Dation. Seine Perfon ift beilig und unverletlich, aber feine Minister find ber Nation verantwortlich. Die Rrone ift bloß im Mannesstamme erblich. Die Nation bat ihre Reprafentanten in zwei Rammern, 1. ber Pairstammer mit lebenslänglich ernannten Mitgliedern und 2. ber Deputir= tenkammer, wogu bie Deputirten von ben Departements auf funf Sahre gewählt werben. Der Titel bes Monarchen ift Ronig der Frangofen. Der alteste Gobn besfelben führt ben Titel: Bergog von Orleans und prince royal. Der Titel ber übrigen Pringen wird ihnen von bem Ronig beigelegt. Die Tochter fo wie die Schwestern bes Ronigs beißen : Pringeffinnen von Orleans. Das Staatsfiegel ents balt ein geöffnetes Buch mit ben Borten : Charte de 1830 ; über bemfelben bie geschloffene Rrone, nebit bem Scepter in ber Sand ber Berechtigkeit in einem fchragen Rreug, und die breifarbigen Sahnen unter bem Bappenfchilbe. Der hochste Orden ift jener ber Chrenlegion, von Rapoleon 1801 geftiftet, feit 1816 in funf Claffen getheilt; bann bas Julifreng. Die übrigen Orden murden burch eine tonigliche Berordnung aufgehoben.

## Erläuternde Anmerkungen.

(1) Lettres de cachet nannte man, zur Zeit ber foniglichen Regierung vor ber Revolution in Frankreich, geheime Berbhaftsbefehle, vermöge welchen von den Königen und ihren Ministern Zebermann nach Belieben eingekerkert ober an einen gewissen Ort verwiesen werden konnte, ohne eine Ursache davon anzugeben. Häusig war indessen auch die Berhaftung durch Lettres de cachet gleichsam als eine königliche Gnade anzusehen, indem sie den Berhafteten dem strengeren Bersahren der Gerichte entzog.

(2) Emanuel Joseph Graf von Siehes mar ben 3. Mai 1748 zu Frejus in Frankreich geboren. Jum geistlichen Stande bestimmt, widmete er sich jedoch seit dem Ausbruche der französischen Revolution ganz den öffentlichen Angelegenheiten. Er trug viel zur Vereinigung der drei Stände bei und arbeitete auf das Thätigste an der Constitution, daher er auch als einer der wichtigsten Sebel der Revolution betrachtet wurde. Während des Kaiserreiches war Siepes Mitglied des Senates, nach der Reslauration zog er sich zurud, 1816 wurde er aus Frankreich verbannt und lebte in Brüffel, 1830 fehrte er nach Paris zurud und ftarb baselbst 1836.

(2) Honore Gabriel Bictor Riquetti, Graf von Mirabeau, einer ber fühnsten Redner bes britten Stansbes in ber ersten französischen Nationalversammlung, war ben 9. März 1749 zu Bignon in ber Provence geboren. Als geistreicher Schriftsteller bekannt, beherrschte er zur Revolutionszeit bie Menge burch seine fturmische, aber licht-

volle Berehsamkeit. Die wichtigsten Beschluffe, welche bie constituirende Bersammlung faste, gingen auf seinen Anstrag durch. Übrigens war er Noyalist aus Grundfäten, und seine Freiheitsliebe war mehr gegen ben Misbrauch ber toniglichen Gewalt gerichtet, als gegen biese selbst. Maria Antoinette verließ sich so ganz auf ihn, daß sie sagte: "Ich bin überzeugt, daß ich nicht um kom me, so lange Mirabeau lebt." Er starb aber schon ben 2. April 1791 zu Baris, eben als man seine geheime Bersbindung mit bem hofe zu ahnen begann.

- (4) Baftille, ein vormaliges Caftell in Baris, in welchem Staatsgefangene und auch andere, durch lettres de cachet verhaftete Bersonen verwahrt wurden. Es wurde unter Kail V. um 1370 erbaut, und beim Beginne der Revolution von dem wüthenden Pöbel zerftört, der Commandant ermordet und die wenigen darin besindlichen Gesangenen im Triumphe durch Paris geführt. Die Steine der zerftörten Bastille wurden pfundweise um ziemlich hohe Breise verkauft.
- (3) Jean Silvain Bailly, ein berühmter Aftronom und Maire von Baris im Beginne ber Revolution, war 1736 bafelbst geboren. 1791 zog er sich jedoch ganz von ben öffentlichen Angelegenheiten zuruck, 1793 wurde er mahrend ber Schreckensregierung von bem Revolutionstribunale zum Tode verurtheilt und ben 12. November besselben Jahres hingerichtet.
- (\*) Marie Antoinette Josephe Johanne, Königin von Frankreich und Navarra, Erzherzogin von Öfterreich, war zu Wien ben 2. November 1755 geboren, Tochter bes römisch-beutschen Kaisers Franz I. und ber großen Maria Theresia. Geist, Anmuth; Wohlthätigkeitsfinn und Schönheit waren ihre hervorragenoften Cigenschaften. Den 16. Mai 1770 wurde sie bem bamaligen Dauphin von

Frankreich (nachmals Lubwig XVI.) vermählt und bestieg an seiner Sand ben Thron. Nach bem Ausbruche ber Revolution wendete sich ber Bolfshaß vorzüglich auf sie, die man bes Leichtsinns und ber Berschwendung beschuldigte. Sie benahm sich in ihrem Unglücke mit hohem Muthe und fürftlicher Standhaftigkeit und ftarb durch die Guillotine den 16. October 1793.

- (') Jafobiner, die wüthenbsten Barteimänner zur Zeit ber französischen Revolution, besonders in der Epoche der Schreckenbregierung, die ihren Namen von ihrem gewöhnlichen Bersammlungsorte in der Rirche eines aufgehobenen Jakobiner-Rlosters in der Straße St. Honoré, erhielten. Ihr äußeres Abzeichen war eine rothe Müße, späterhin auch eine ärmliche schmußige Kleidung, wovon auch der Name Sansculottes entstand. Bis 1793 entstanden in ganz Frankreich, selbst in Dörsern Jakobiner-Clubs. Nach dem Sturze der Schreckenbregierung wurden die Jakobiner als Terroristen allenthalben unterdrückt, doch verloren sich ihre Spuren erst unter dem Kaisereiche.
- (\*) Republikanischer Kalenber in Frankreich. Derfelbe wurde 1792 eingeführt; nach ihm bestand das Jahr aus 12 Monaten, jeder zu 30 Tagen, zur Ergänzung desfelben fügte man am Ende des Jahres 5 und in Schaltjahren 6 Tage an (jours complémentaires). Jur Gränze dieser Rechnung nahm man die herbstandtigleiche des Jahres 1792, welche den 22. September einstel, als den Tag, an welchem das erste Decret der neuen Republik bekannt gemacht worden war. Die Schaltjahre, deren alle 4 Jahre eins war, bestimmte man nach einer besonderen Beriode, welche Franciade hieß. Statt der Bochen wurde jeder Monat in drei Theile (Decades), jeder zu 10 Tage eingetheilt, so wie sich auch alle übrigen Eintheilungen auf das Decimalsystem gründeten. Die Namen der Monate wurden so

gewählt , bag fie burch ihre Ableitung bie Jahreszeit zc. bezeichneten. Gie maren : Berbft vom 22. September bis 22. December; Vendemiaire, Beinlesemonat (September, Detober); Brumaire, Rebelmonat (October, Rovember); Frimaire, Reifmonat (November, December). - Binter vom 22. December bis 22. Marg; Nivose, Schneemonat (December, Janner); Ventose, Windmonat (Janner, Februar); Pluviose, Regenmonat (Februar, Marg). -Frühling vom 22. Marg bis 22. Juni; Germinal, Reim= monat (Marg, April); Floreal, Bluthenmonat (April, Mai); Prairial, Biefenmonat (Mai, Juni). - Commer vom 22. Juni bis 22. September; Messidor, Erntemonat (Juni, Juli); Thermidor, Sitemonat (Juli, August); Fructidor, Fruchtmonat (Muguft, September). Die 10 Tage jeber Decabe biegen: Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Decadi (ber Rubetag). Überbieß hatte noch jeber Tag im Jahre feinen befondern Damen, ber aber nicht von Beiligen, fon= bern von ber Dfonomie bergenommen, und ber Beit, in welche ber Tag fällt, angemeffen war; fo g. B. bieg ber 7. Vendemigire: carottes (Möhren). Diefer Ralender murbe jeboch auf Befehl Napoleons burch ein Genatsbecret vom 9. September 1805 aufgehoben und ber allgemeine driftliche (gregorianische) Ralenber in gang Frankreich wieber eingeführt.

(\*) Maximilian Joseph Robespierre, bas fluchbelabene haupt ber Schreckensregierung in Frankreich, war 1759 zu Arras geboren, Sohn eines Abvokaten. Im Collegium Louis-le-grand zu Baris wurde er erzogen. 1789 ward er Mitglied der constituirenden, bann der gesetzgebenben Bersammlung. Anfangs zeigte er ziemlich gemäßigte Gesinnungen. 1792 wurde er jedoch Mitglied des Conventes, und von nun an äußerte er sich als der hestigste, Jakobiner; er verfolgte ben König auf die wuthenbfie Art, brang auf beffen hinrichtung und verwarf allen Ausschub. Bahrend ber Schreckensregierung fielen Tausenbe als Schlachtopfer seiner Blutgier. Er herrschte mabrend berselben ganz unumsschränkt und sprach wie ber Gebieter Frankreichs. Nach bem Sturze bes Terrorismus ward Nobespierre, ber sich burch seine willfürlichen Grausamkeiten bereits ben haß aller Barteien zugezogen hatte, im Bersammlungsfaale gefangen genommen und ben 28. Juli 1794 mit 22 seiner Mitschuldigen hingerichtet. An ben beiben folgenden Tagen hatten noch 83 seiner Anbanger basselbe Schickfal.

(10) Jean Baul Marat, einer ber muthenbfien Demagogen gur Beit ber Schredenbregierung, mar 1764 gu Baubry in ber Graffchaft Neufschatel geboren und wibmete fich bem Stubium ber Argneimiffenschaft. 218 Mitglieb bes Conventes warb er ber Abgott bes niebrigften Bobels, auf welchen er mit einer furchtbaren Rraft wirfte und balb galt er für bie Beifel von gang Franfreich. Er überbot alle Schredensmänner in ben blutburftigften Unfchlas gen, und feine icheufliche Beitidrift : L'ami du peuple, entflammte bie beftigften Leibenschaften. Un ben Morbauf= tritten im September 1792 nahm er ben thatigften Un= theil, fo wie auch bas beruchtigte Befet über bie Berbach: tigen von ihm berrührte, bas faft eine halbe Dillion Burger in bie Befangniffe marf. Die belbenmutbige Jungfrau Charlotte Corban, von eblem Rachegefühl entflammt, burchbobrte biefes Ungeheuer endlich ben 13. Juli 1793 im Babe mit einem Dolde. Rach feinem Tobe wurde nicht allein bas eble Dabden bingerichtet, fonbern Darat's Un= benten von ben Demagogen faft gottlich verebrt, ibm bie Ehre bes Bantheone querfannt und fein Berg in bie foft= barfte Bafe bes foniglichen Garde - meubles verfchloffen. Rach bem Sturge ber Schredensregierung aber wurde fein Leichnam aus bem Bantheon wieber weggefchafft, feine Bufte gerfchlagen, eine ihn vorstellenbe Buppe öffentlich verbrannt, die Alfchein einen Kachttopf gefammelt und in eine Cloakegeworfen.

- (11) Jerome Petion be Willeneuve, Abvocat zu Chartres, geboren baselbst 1759, wurde 1791 an Bailly's Stelle
  zum Maire von Paris gewählt und geborte, obschon er heftig gegen ben König wüthete, zur gemäßigten Partei, zugleich war er Nobespierre's bitterster Gegner. Mit Beginn
  ber Schreckensregierung wurde gegen Betion ber Berhaftsbefehl ausgesprochen. Er irrte lange in ber Bretagne und
  an ben Ufern ber Gironde herum, endlich sand wan ihn Hungers gestorben oder ermordet, halb von Thieren ausgefressen, in den Ebenen des Departements ber Gironde im
  Juli 1794.
- (12) Jacques Danton, einer ber merkwürdigsten Charaftere zur Zeit ber Revolution, ein höchst eigenthümliches Gesmisch von Größe, Kraft und Muth, mit Grausamfeit, Eigennut und Schwäche, war ben 26. October 1759 zu Arcis sur Aube geboren. Zum Abvocaten erzogen, wurde er von ber Nevolution ergriffen und war bald einer ber Corpphäen ber Terroristen. Aus Fanatismus bereitete er die September-Blutscene vor, boch wollte er ben Despotismus, welchen Robespierre in ben Ausschüffen verübte, zu Boden treten. Durch Robespierres Einfluß, ber einen gefährlichen Nebenbuhler in ihm fürchtete, verhastet, wurde Danton ben 5. April 1794 von bem Revolutionsgerichte zum Tobe verdammt und hingerichtet, und zwar als vorgeblicher Mitschuldiger einer Bersschwörung zur Wiederherstellung ber Monarchie.
- (12) Lucian Bonaparte, Fürft von Canino, Raspoleons zweiter Bruber, war 1772 zu Ajaccio in Corfica geboren. Beim Ausbruche ber Revolution ergriff er mit Enthusiasmus die Partei des Bolfes. 1795 vermählte er sich mit Mademoiselle Boyer, Schwester eines Grundbestigers.

1797 wurde er gum Abgeordneten beim Rathe ber Gunfbunbert gemablt . bald barauf Brafibent bes Ratbes . als welcher er bie Abfichten feines Brubers beforberte. Nachbem Napoleon erfter Conful geworben war , wurde Lucian Dis nifter bes Innern, und ftiftete vieles Gute. 1800 ging er ale Gefanbter nach Mabrib , 1802 trat er ju Baris in bas Tribunat. Nach bem Tobe feiner erften Gemablin beiratbete er 1804 gegen ben' Willen Napoleons bie fcone Bitme Joubertou, und ba er überbieg beffen Thronbesteigung miß= billigte, murbe bie Spannung unter ben beiben Brubern fo ftart, bag fich Lucian aus Franfreich entfernte und bis 1815 in Rom und England ben Runften und Biffenfchaften lebte. 1815 begab er fich in ben bunbert Tagen wieber ju Dapoleon und trat in die Bairefammer ein. Die zweite Thronbefteigung Lubwigs XVIII. nothigte ibn jeboch , wieber nach Rom zu flüchten, wo er bis 1830 lebte und bann nach Eng= land ging. Bon ba befuchte er 1838 Deutschland, febrte bann nach Italien gurud und ftarb 1840 gu Biterbo bei Rom.

(14) Charles Maurice be Talleprand. Berigorb, Fürft von Benevent, vielleicht ber berühmtefte Staat8= mann neuerer Beit, ift ju Baris 1754 geboren. Bum geiftlichen Stanbe bestimmt, war er icon 1789 Bifchof von Mutun. Den 16. Februar 1790 ernannte ibn bie Mational= versammlung zu ihrem Brafibenten. 1791 gab er fein Bisthum auf und widmete fich fortan ben biplomatifchen Angele= genheiten. Babrend ber Schredensregierung lebte er in Nordamerifa, mit Ende berfelben fam er wieber nach Baris jurud. 1797 erhielt er bas Ministerium ber ausmärtigen Ungelegenheiten, und genoß fomobl unter Navoleons als beffen Rachfolger Regierung bas unumichrantte Bertrauen feiner Monarchen. Wie Napoleon bas Benie bes Sieges, fo befaß Tallegrand bas Benie ber Staatstunft. Mitten im Bechfel ber größten Erfdutterungen fdwebte er, felbft unantaftbar, wie bas Schickfal, ungefehen über ben Ereigniffen, bie er vorbereitete ober lentte. Die Mitwelt muß feinen burchsbringenben Geift bewundern, ber Nachwelt ift es vorbehalten, über feinen Charafter zu urtheilen.

- (15) Joseph Fouché, Bergog von Dtranto, Bolizeis minifter Rapoleone, eine ber merfmurbiaften Berfonen mabrent bes Raiferreiches, mar ben 29. Mai 1763 gu Mantes geboren. Babrend ber Revolution ichmantte er zwifden ben Barteien ber Terroriften und ber Gemäßigten , 1798 murbe er Botichafter bei ber cisalvinischen Nevublit. Nach Bonapartes Rudfehr aus Agypten und beffen Ernennung gum erften Conful murbe Fouche Polizeiminifter, welches er fortan blieb und ale welcher er bie wichtigften Dienfte leiftete. Doch wirfte er bas Meifte burch geheime Runbichafter, Beftedung und Berführung. Er war ber Schopfer jener furcht. baren geheimen Polizei, burch welche fich Napoleone Regierung im Allgemeinen fo verhaft machte. 1810 wurde er Gouverneur von Rom, 1813 Statthalter von Illyrien. Nach ber Restauration blieb er fortan Boligeiminifter, welche Burbe er, obicon 1815 wieber zu Rapoleon getreten, auch nach ben bunbert Tagen beibehielt. 3m September 1815 nahm er jeboch feine Entlaffung . begab fich nach Trieft und farb bafelbft ben 26. December 1820.
- (10) Jofeph Bonaparte, Graf von Survilliers, alterer Bruder Napoleons, ift geboren zu Ajaccio in Corfica ben 7. Janner 1767, stubirte in Bisa und begann die juriftische Laufbahn als Gehilfe eines Rechtsgelehrten. 1798 flüchtete er sich mit seiner Familie nach Marseille, wo er 1794 Marie Julie Clary, die Tochter eines reichen Raufmannes (Schwester der jedigen Königin von Schweden) heierathete. 1796 erhielt er auf Empfehlung seines Bruders mehre hohe Kriegswürden. 1798 wurde er Staatsrath und Tribun. Als Napoleon die französische Raiserfrone erwarb,

wurde Jojeph frangofifcher Bring und Grogwahlherr von Franfreich. 1805 murbe er Ronig von Reapel, 1808 Ros nig von Spanien , jeboch fam er, ber innern Rriege wegen, faft nie zum ruhigen Befite biefer Rrone. Anfange 1814 murbe er von Wellington's flegreichem Beere aus Spanien vertrieben und befehligte, ale bie Berbunbeten in Franfreich porrudten, Die Nationalgarbe von Baris. Nach Napoleons Abbantung jog er fich in bie Schweiz gurud. Bei beffen Rudfehr erichien er wieber in Paris, boch nach ber Schlacht bei Baterloo fchiffte er fich nach Rorbamerifa ein, wo er fich balb barauf in ber Proving New-Jerfen antaufte und, mit ben Biffenichaften und bem Landbaue beschäftigt , unter bem Namen eines Grafen von Gurvilliers als reicher Brivatmann lebte. 1832 reifte er nach London und bielt fich einige Jahre in England auf. 1841 ging er nach Genua und fpater nach Floreng, wo er auch im Jahre 1844 ftarb.

- (17) Charles Bichegru, General ber französischen Republik, war 1761 zu Arbois in der Franche-Comté geboren. In den Revolutionskriegen zeichnete er sich so rühmlich aus, daß er bereits 1793 Divisionsgeneral war. 1794—1795 ersoberte er Holland. 1797 ließ er sich zu einem geheimen Ginverständniß mit den Bourbons verleiten und wurde nach Cavenne devortirt. 1804 durch den englischen Schiffscapitain Wright wieder an die französische Küste gebracht, begab er sich verkleibet nach Paris und nahm Theil an der Verschwösrung gegen den ersten Consul, die jedoch entdeckt wurde. Den 28. Februar besselben Jahres wurde Bichegru verhaftet, in den Tempel gesetzt und gegen ihn und seine Mitverschworenen der Broces eingeleitet. Ehe aber noch die Sache zur Entscheidung kam, sand man ihn den 6. April 1804 erwürgt im Gefängnisse.
- (10) Lazare Micolas Marguerite Carnot, mar ge= boren zu Nolay in Burgund ben 14. März 1753; er nahm als Abgeordneter bei der gesetgebenden Bersammlung thätis

gen Antheil an ben militärischen Angelegenheiten; 1793 trat er an die Spige der heere und trug durch seine Anordnungen viel zu ihren Siegen bei. 1800 wurde er Kriegsminister, blieb darauf im Tribunate bis zu bessen Aushebung, lebte dann sieben Jahre als Privatmann und gab mehre gehaltvolle militärische Werke heraus. 1814 hatte er den Oberbesehl in Antwerpen, nach der ersten Restauration behielt er seine Titel und Würden, nach der zweiten wurde er, da er Napoleon in den hundert Tagen wieder zugefallen war, aus Frankereich verbannt und starb zu Magbeburg den 2. August 1823.

(10) Josephine Raiferin ber Frangofen, geboren gu St. Bierre auf ber Infel Martinique ben 24. Juni 1768, war bie Tochter eines reichen Coelmannes, Tafder be la Bagerie. Noch febr jung vermählte fie fich mit ihrem Lands. mann, bem Bicomte Alexander Beaubarnois, nach beffen Binrichtung mabrend ber Schredenbregierung fie in bas Befangniß ber Dabelonettes gefest, burch ben Sturg ber Terroriften aber wieder befreit ward. Run fam fie unter ben Schut bes Direftors Barras, burch beffen Bermittelung fie ben 8. Dai 1796 an Napoleon Bonaparte, bamale Dbergeneral ber Armee in Italien, vermählt murbe. Bon nun an theilte fie bas glangenbe Schicffal bes außerorbentlichen Dan= nes, bem fie mit treuer Unbanglichfeit zugethan war. Babrend es niemand vermochte, beffen eifenen Billen zu beugen, gelang es ihrem fanften Ginne, manche barten Befchluffe bes berrichfüchtigen Mannes zu milbern. Dagegen mußte fie wohl auch manchmal bie beftigften Ausbrucke feines Jahgor= nes erbulben, welcher zuweilen fo ausartete, bag fie Dapoleon tagelang in ibr Bimmer einschloff. Bon ihrem erften Gemable batte Josephine zwei Rinber : Gugen, ben Bicefonig von Stalien und nachberigen Bergog von Leuchtenberg und Bortenfia, vermählt an Ludwig Napoleon. Ihre zweite Che blieb jum großen Verbruge bes Raifere unfruchtbar.

218 Napoleon beebalb feine Scheibung befchloffen batte, gab Josephine mit Unftand ber Mothwendigfeit nach und willigte in biefe mit bem Titel einer verwitweten Raiferin und Roni= qin (Imperatrice - reine - douairiere) und 30g fich, nach= bem fie vorher einige Reifen gemacht, in bie Ginfamfeit ihres fconen Chloffes Malmaifon gurud. Die Achtung, Liebe und bas Bedauern ber Frangofen folgten ibr, bie man ichon lange Rapoleone guten Stern (l'etoile de Napoleon) ge= nannt batte. Gie erlebte noch ben Sturg bes Reiches, auf beffen Gipfel fie einft geftanben, aber fie batte ben Troft, bag bie verbundeten Monarden, welche es gertrummerten, ihren perfonlichen Werth öffentlich erfannten. Gie empfing ben Befuch ber angesebenften verbundeten Fürften. Gine Erfaltung, welche fie fich auf einem Spaziergange mit bem Raifer Alerander in ihren Garten jugog, gab ihrer Unpaglich= feit eine fo üble Wenbung, bag fie fcon ben 30. Dai 1814 nach furgem Leiben ftarb.

(20) Borghefe, Pauline Fürftin, zweite Schwefter Da= poleons, war geboren zu Ajaccio in Corfica ben 20. Dctober 1780. In ber Taufe erhielt fie ben Ramen Carlotte, ben fie in ber Folge in Marie Pauline vermanbelte. Gie mar von ausgezeichneter Schonheit und von vortrefflichen Beiftes= gaben. Schon in frubefter Jugend von Anbetern und Freiern umringt, gab fie 1796 ihre Band bem General Leclerc, melden fie 1801, ba ibn Mapoleon als General = Capitan nach St. Domingo fantte, mit ihrem Cobne babin begleitete. Bei ber bentwürdigen Regeremporung bafelbft zeigte fie vielen Muth und Entichloffenheit, und fonnte, ale bie Meger unter Chriftoph bie Capftabt fturmten, nur mit Bewalt auf ein rettendes Schiff gebracht werben. Rach bem Tobe ihres Bemables gab fie 1803 ihre Sand bem Fürften Camillo Borgbefe. Diefe Che blieb jeboch finderlos, wie auch ihr Sohn erfter Che balb barauf zu Rom ftarb. Dapoleon liebte fie

unter feinen Befdwiftern am gartlichften, obicon fie fich nicht immer in bie Launen feiner Politit fugen wollte. Bor ber Schlacht bei Baterloo fchicte fie ihrem Bruber alle ihre Diamanten, bie von großem Werthe maren, gur freien Berfügung , und bie nach biefer enticheibenben Schlacht mit feinem Bagen in bie Banbe ber Englander fielen. Dach feiner Abreife nach St. Belena lebte fie, von ihrem Gemable ge= trennt, zu Rom, wo fie einen Theil bes Balaftes Borghefe, ben ihr Gemahl ihr überlaffen hatte, bewohnte, und mo fie feit 1816 auch bie Billa Gierra befag. 3hr Saus, worin Befdmad und Runftfinn in bobem Grabe berrichten , war ber Berjammlungeort bes glangenbften Rreifes in Rom. 216 bie Nachricht von ihres Brubers Rrantheit nach Rom ge = langte, fuchte fie unverzüglich um bie Erlaubnig an, fich gu ihm nach St. Selena begeben gu burfen und hatte fie eben erhalten, ale bie Radricht von Napoleone Tob eintraf. Gie ftarb gu Floreng ben 9. Juni 1825. Außer vielen Bermacht= niffen und einer Stiftung, von beren Binfen zwei Junglinge aus Ajaccio Medicin und Chirurgie ftubieren follten, feste fie ihre Bruber Ludwig und Bieronymus gu Erben ihres Rachlaffes ein , ber fich auf zwei Millionen Frante belief.

(21) Alexanber Berthier, Fürst von Neuschatel und Wagram, war geboren zu Baris den 30. December 1753, Sohn des Gouverneurs vom Kriegsgebäude und weihte sich früh dem Militärdienste. Mit Lasavette socht er für die Unsabhängigseit von Nordamerika. Zur Revolutionszeit bekleibete er bereits ansehnliche Bosten im Kriegsheere, 1798 ging er mit Napoleon nach Agypten und ward nach dessen Zurückfunst Kriegsminister. 1805 ward er Chef des Generalstabs der großen Armee in Deutschland, 1807 Viceconnetable von Frankreich, vermählte sich 1808 mit Maria Elisabeth, Tochter des herzogs Wilhelm von Bapern-Virsenselv und war fortan der stete Begleiter Napoleons auf dessen Reisen. 1810

vollzog er die Brautwerbung und Übernahme der faiferlichen Brinzesin Marie Louise. Nach Napoleons Abdankung verlor er zwar das Fürstenthum Neuschatel, behielt aber alle seine übrigen Burben und stand bei Ludwig XVIII. in Gunft und Bertrauen, ben er nach Napoleons Wiederkehr in die Nieberlande begleitete und sich dann zu seiner Familie nach Bamberg begab, wo er den 1. Juni 1815 durch einen Sturz aus einem Fenster des Schlosses sein Leben endete.

(22) Lubwig Bonaparte, Graf von St. Leu. britter Bruber Rapoleone, ift geboren zu Ajaccio ben 2. Ceptember und widniete fich frubzeitig ben Militarmiffenschaften. Er begleitete feinen Bruber nach Agppten und murbe bei beffen Rudfehr zum Brigabegeneral ernannt. 1802 vermählte er fich mit Napoleone Stieftochter Bortenfia und murbe nach beffen Erhebung zum Raiferthrone Connetable bes Deides. 1806 ernannte ibn Napoleon zum Konig von Solland, ale welcher er Dagigung, Bescheibenbeit und thatige Denfchenliebe an ben Tag legte. Da er inbeffen fein Bolt gegen bie Unmagungen feines Brubere fraftig vertreten wollte, ger= fiel er mit biefem und mar 1810 genothigt, bie Rrone niebergulegen. hierauf begab er fich nach Grat, mo er fortan ben Wiffenschaften lebte. 1814 begab er fich noch einmal nach Baris, es fam aber feine Berfohnung mit Napoleon gu Stanbe. Lubwig begab fich von ba nach Rom und nahm bie Ginlabung Napoleone 1815, nach Paris ju fommen, nicht Debre Jahre lebte er in Floreng, mo er 1828 einen Balaft faufte, und in anbern Stabten Staliene. 1844 begab er fich nach Belgien, fehrte jeboch wieber nach Italien gurud, wo er 1846 ftarb. Auch Ludwig bat fich in einigen Fachern mit Schriftftellerei befchaftigt.

(12) Die vorzüglichsten, von Napoleon mit neuen Burben und Dotationen begabten Individuen find folgende: Arrighi, Gerzog von Paoua, Divisionsgeneral. — Pierre François

Charles Augereau, Marfchall, Bergog von Caftiglione .-Felix Bacciochi, Gemahl Glifens, ber britten Schwefter Mapoleons, Bergog von Lucca und Biombino. - Johann Julius Bernabotte, Marfchall, Pring von Pontecorvo (ber letiverftorbene Ronig von Schweben). - Alexander Berthier, Marichall und Biceconnetable, Fürft von Reufchatel und Wagram (f. b.). - Beffieres, Marichall, Bergog von Iftrien. - 3. 3. Regis Cambaceres, zweiter Conful, bann Ergfangler, Bergog von Parma. - 3of. Rompere be Champigny, Minifter, Bergog von Cabore. - B. 3. S. Clarke, Marichall, Bergog von Feltre. - Urmanb Louis Caulincourt, Minifter , Bergog von Bicenga. -Emerich Joseph Freiherr von Dalberg, Diplomat, Bergog von Dalberg. - Bierre Graf Daru, Intenbant, Bergog von Diepholy .- Louis Nicolaus Davouft , Marfchall, Bergog von Muerftadt und Fürft von Edmübl. - Dur oc, Maricall, Berjog von Friaul. - Jofeph Fouche, Minifter, Bergog von Dtranto .- Gaubin , Divifionegeneral, Bergog von Gaeta .-Bunot, Marichall, Bergog von Abrantee .- Lannes, Marfcall, Bergog von Montebello .- Charles François Lebrun, britter Conjul, bann Erzichatmeifter, Bergog von Biacenga .-Lefebure, Marichall, Bergog von Dangig. - François Chriftophe Rellermann, Marichall, Bergog von Balmy .-Stephan Da cbonalb, Marichall, Bergog von Tarent .-Sugo Maret, Minifter, Bergog von Baffano. - Marmont, Marichall, Bergog von Itaquia. - Daffena, Marichall, Bergog von Rivoli, Fürft von Eflingen. -Melci b'Erile, General, Bergog von Lobi. - Moncey, Marfchall, Bergog von Conegliano. - Eduard Abolph Mortier, Marschall, Bergog von Trevifo. - Dichael Men, Marfchall, Bergog von Eldingen und Fürft von ber Moefma. - Dubinot, Marichall, Bergog von Reggio. -René Savary, Minifter, Bergog von Rovigo. - Suchet,

Marschall, Herzog von Albufera. — Charles Maurice Tallehrand:Berigord, Minister, Fürst von Benevent. — Berrin Bictor, Marschall, Herzog von Belluno. — Bandamme, General, Graf von Hüningen.

- (24) Sieronymus Bonaparte, Bergog von Mont= fort, Napoleons jungfter Bruber, ift geboren zu Ajaccio in Corfica ben 15. December 1784. In fruhefter Jugend wibmete er fich bem Seewesen und war bereits 1804 Contre-Abmiral. Balb barauf marb er gum frangofifchen Bringen und 1807 zum Ronig von Weftphalen ernannt. Dasfelbe Jahr vermählte er fich mit ber foniglichen Bringeffin Ratharine von Burtemberg, nachbem er fich von feiner erften Bemahlin Glifabeth Batterfon, Tochter eines Raufmannes gu Baltimore in Morbamerifa, getrennt batte. 1812 comman= birte Bieronnmus eine frangofifche Divifion in Bolen und Rugland, ward aber bald von Napoleon als unbrauchbar gurudige= fchickt. Rach ber Leipziger Schlacht verlor er fein Ronigreich und jog fich nach bem erften Pariferfrieben in bas Privatleben zurud. Nach Mapoleons Rudfehr aus Elba begab fich Sierony= mus wieber zuihm und bewies bei mehren Belegenheiten vielen perfonlichen Muth. Rach feines Brubers zweiter Abbanfung begab er fich in bie Schweiz, bann in bie öfterreichischen Staaten. Seit 1827 lebte er meift im Rirchenftaate, fpater in Laufanne und endlich in Floreng. Seine Gemablin ftarb 1836.
- (23) Le Moniteur, bas officielle Reglerungsblatt in Frankreich seit bem 24. November 1789. Es hatte nicht nur in
  Europa, sondern auch nach Amerika einen solchen Absah,
  daß 1793 eine eigene Druckerei für denselben angelegt werben mußte. Complete Exemplare sind so selten, daß schon
  1809 ein solches zu Paris mit 600 Thalern und 1825 die
  vollständige Reihe in 57 Bänden in Bersteigerungen mit
  12,000 Francs bezahlt wurde. Oft sehlen die Jahre VII.
  und VIII. (1798—1800), von denen nur eine geringe Aussel

lage gemacht wurde. In jeder Ruckficht ift ber Monitour als Organ ber jederzeit herrschenden Sewalt eine ber wichetigsten Sammlungen von Actenstücken für den Geschichteschreiber der großen Katastrophe, welche Curopa seit dem Anfange der französischen Revolution erlitten hat. Als Arabiv der neueren französischen Geschichte ift er unentbebrlich.

- (20) Unbreas Sofer, ber Belb bes tyrolifden Freiheits= fampfes im Sabre 1809, Sandwirth von Paffeper, marb 1765 geboren und hatte von Rindheit an glübenden Batriotismus fur Ofterreich geaugert. Bereits 1796 focht er gegen bie einbringenben Frangofen. 1809 leiftete Bofer bie wichtigften Dienfte, besiegte bie Frangofen mehrmale und wurde jum Dbercommanbanten ernannt. Rach ben ungludlichen Borgangen in Bayern und Ofterreich wurde auch Tyrol wieder von ben Feinden überschwemmt. Sofer fonnte ben Friedensgeruchten feinen Glauben beimeffen und feste Die Reindseligfeiten bis November fort, wo er bann endlich gezwungen mar, fich in einer Alpenbutte unter Schnee und Gis zwei Monate lang zu verbergen. Endlich murbe burch Berrath fein Aufenthalt entbedt, Bofer gefangen genommen und ben 20. Februar 1810 ju Mantua erichoffen. Raifer Frang ehrte fein Bebachtnif burch bie Ertbeilung ber Abelemurbe, burch bie feierliche Beifegung feiner Gebeine in ber Boffirche zu Innebrud und burch bie Errichtung fconen Monumentes bafelbft.
- (27) Joseph Feich, Carbinal und Erzbischof von Lyon, Oheim Napoleons, Salbbruber beffen Mutter, war geboren zu Ajaccio ben 3. Jänner 1763. Anfangs widmete er fich bem Militärdienste, 1797 trat er in den geistlichen Stand, 1801 wurde er Erzbischof von Lyon, 1814 begab er sich nach Rom, wo er seitdem lebte und eine ber ausgezeichnetsten Kunstammlungen besaß. Er ftarb 1839.
- (28) Großes frangofifches Reich (grand empire

français). Unter Napoleons Regierung bestand basselbe im Jahre 1810 aus 130 Departements. Überhaupt betrug seit jener Zeit, wo die Könige die mächtigen Kronvasallen sich unterwarfen und den Briten die französischen Provinzen entrissen hatten, bis auf Napoleons Regierung die Zahl der eroberten Departements 82, zu denen das deutsche Neich 39 hergegeben hatte, 24 wurden den holländern entrissen, 18 den Italienern und 1 den Spaniern. Davon hatten die Könige von Frankreich 38 erobert, 17 die französischen Wassen bis 1799 und 27 der Kaiser Napoleon, durch dessen gewaltige Kraft Karls des Großen altes Neich fast ganz wieder hergestellt worden war.

(2°) Dieses höchft merkwurdige und charafteristische Bulletin lautet wie folgt: Molobetschno ben 3. December 1812. Bis zum 6. November war das Wetter vortrefflich und die Beswegung der Armee ging mit dem besten Erfolge von Statten. Den 7. trat die Kälte ein. Bon diesem Augenblicke an versloren wir jede Nacht mehre hundert Pferde, die im Bivouac sielen. Als wir in Smolensk ankamen, hatten wir bereits viele Artilleries und Cavalleriepferde verloren.

Die ruffische Armee von Bolhynien stand gegen unferen rechten Flügel. Unfer rechter Flügel verließ die Operations-linie von Minst, und nahm die Linie von Warschau zum Stützunkte seiner Operationen. Der Kaiser ersuhr die Beränderung der Operationslinie am 9. in Smolenst, und sah voraus, was der Feind thun würde. So hart es ihm auch schien, sich in einer so schredlichen Jahreszeit in Bewegung zu sezen, die neue Lage der Dinge nöthigte ihn dazu. Er hatte noch vor dem Feinde in Minst, oder wenigstens an der Bezesina einzutreffen. Er brach den 13. von Smolenst auf, am 16. übernachtete er in Krasnoi. Die Kälte, die am 7. eingetreten war, nahm plöglich zu, und vom 14. auf den 15. stand das Thermometer 16 bis 18 Grade unter dem Cispunkte. Die Bege-

waren mit Glatteis bebedt; jebe Racht fielen Cavallerie= pferbe und Artillerie = Buapferbe, nicht bunbert = . fonbern taufendweise; porguglich bie frangofifden und beutiden. In wenigen Tagen fielen 30,000 Pferbe, unfere Cavallerie mar unberitten, unfere Urtillerie und unfere Transporte maren obne Befpann. Man mußte einen Theil unferer Ranonen und unfere Rriege : und Mundvorrathe im Stiche laffen und gerftoren. Diefe Armee, welche am 6. noch in fo trefflichem Buftanbe mar, fab am 14. gang anbere aus; batte faft gar feine Cavallerie, feine Artillerie, feine Transporte. Done Cavallerie fonnten wir nicht auf eine Biertelftunde weit recognosciren, und boch fonnten wir obne Artillerie auch feine Schlacht magen und (feften Fuges) erwarten. Dan mußte maricbiren , um nicht zu einer Schlacht gezwungen gu werben, bie wir wegen Mangel an Munition nicht munichen fonnten. Man mußte einen gewiffen Raum einnehmen, um nicht umgangen zu werben, und bieg alles ohne Cavallerie, welche recognosciren und bie Colonnen batte gufammenhal= ten fonnen. Diefe Schwierigfeit, nebft einer außerorbentlichen, ploBlich eingetretenen Ralte machte unfere Lage betrubt. Denfchen, welche Die Ratur nicht aus bem geborigen Schrot und Rorn gefchaffen batte, um über alle Launen bes Schicffals und bes Gludes erhaben zu fenn , ichienen ericuttert , verloren ihren Frohfinn, ihre gute Laune, und traumten nichts als Un= glud und ein fdredliches Enbe! Die, welche bie Ratur über alles Ungemach erhaben ichuf, bebielten ibren Frobiinn und ihr gewöhnliches Befen; fie fanben in ben verschiebenen Schwierigfeiten , bie ju überfteigen maren , neuen Ruhm!

Der Feind, ber auf ben Straffen bie Spuren biefes ichredlichen Elenbes, bas bie frangofische Armee getroffen hatte, fab, fuchte Bortheil baraus zu ziehen. Er umringte alle Colonnen mit feinen Rofafen, bie wie Araber in ber Bufte bie Gefpanne und Wagen, bie fich vom Bege ent-

fernten, wegnahmen. Diese Cavallerie, bie nur Larm macht, und nicht im Stande ift, eine Boltigeur-Compagnie zu durch-brechen, machte fich, durch die Umftande begunftigt, furcht-bar. Zeboch bekamen bem Feinde alle ernsthaften Versuche die er machen wollte, übel; er wurde von dem Bicekonig geworfen, vor dem er sich aufgestellt hatte, und verlor viele Menschen dabei.

Der Gerzog von Eldingen (Marschall Ren), ber mit 3000 Mann die Arrieregarde bilbete, hatte die Wälle von Smolenst in die Luft sprengen lassen. Er wurde abgeschnitten und befand sich in einer bedenklichen Lage; er zog sich mit der Unerschrockenheit, welche ihn auszeichnet, heraus, nachdem er den Feind am 18. den ganzen Tag über ertfernt gehalten, und ihn beständig zurückgeworfen hatte; in der Nacht machte er eine Bewegung auf die rechte Flanke, passitte den Onieper, und vereitelte alle Berechnungen des Feindes. Um 19. ging die Armee bei Orza über den Onieper, und hier stellte die russische Armee, ermüdet und durch den Berlust vieler Leute geschwächt, ihre Bersuche ein.

Die Armee von Bolhynien hatte seit bem 16. ben Beg auf Minst eingeschlagen, und marschirte auf Borisow. General Dombrowsty vertheibigte mit 3000 Mann ben Brüdentopf von Borisow; am 23. wurde er überwältigt und gezwungen seine Stellung zu räumen. Der Feind sette hierauf über die Beresina und marschirte auf Bobr. Die Division Lambert bildete die Avantgarde. Das zweite Curps, unter den Besehlen des Gerzogs von Reggio (Marschall Dubinot), das in Tscherenja stand, hatte Besehl erhalten, auf Borisow zu marschiren, um der Armee den Übergang über die Beresina zu sichern. Am 24. stieß der Gerzog von Reggio 4 Stunden von Borisow auf die Division Lambert, griff sie an, schlug sie, machte 2000 Mann davon zu Gefangenen, nahm ihr 6 Kanonen, 500 Bagagewagen von der Armee

von Bolhynien und warf ben Feind auf bas rechte Ufer ber Beresina zurud. — General Bergheim mit bem 4. Kurassierregimente zeichnete sich durch einen schönen Angriff aus. Der Feind rettete sich bloß baburch, daß er die über 300 Toisen lange Brude verbrannte.

Ingwischen hielt ber Feind alle übergange über die Berefina befett. Diefer Fluß ift 40 Toifen breit, trieb ziemlich
viel Eis, aber feine Ufer find mit 300 Toifen langen
Moraften bebedt, was ihn zu einem schwer zu überfleigenden
hinderniffe macht.

Der feindliche General hatte feine Divifion in verschiedene Debouches gestellt, wo, wie er vermuthete, die französische Armee wurde durchpasiten wollen. Um 26. bei Tagesanbruch marschirte ber Kaiser, nachdem er durch verschiedene, am 25. gemachte Bewegungen den Feind getäuscht hatte, auf das Dorf Studziania, und ließ, bei Tagesanbruch, trot einer feindlichen Division und vor ihren Augen 2 Brücken über den Fluß schlagen.

Der herzog von Reggio ging hinüber, griff ben Feinb an, und jagte ihn fechtend 2 Stunden weit; der Feind zog sich unter ben Brüdenkopf von Borisow zurud. General Legrand, ein Offizier von ausgezeichnetem Berbienst, wurde schwer, aber nicht gefährlich verwundet. Un 26. und 27. ging die Armee an diesem Puncte über den Flug.

Der Herzog von Belluno (Marschall Bictor), ber bas 9. Corps commandirte, hatte Befehl erhalteen, ber Bewegung bes herzogs zu folgen, die Arrieregarbe zu bilden, und die ruffische Düna-Armee, die ihm folgte, im Zaum zu halten. Die Division Partomeaux brach bei der Nacht von Borisow auf. Eine Brigade dieser Division, welche die Arrieregarde bildete, und den Auftrag hatte, die Brücke in Brand zu steden, brach um 7 Uhr Abends auf. Sie kam zwischen 10 und 11 Uhr an; sie suchte ihre erste Brigade

und ihren Divisionsgeneral, ber 2 Stunden früher aufgebrochen war, und ben sie nicht auf der Straße getroffen hatte. Alle Nachforschungen waren vergeblich. Man fing nun an um ihn beforgt zu werden. Alles, was man seit dem hat erfahren können, besteht darin, daß die erste, um 5 Uhr aufgebrochene Brigade sich um 6 Uhr verirrt hat; daß sie statt links, rechts gegangen ist, und nach dieser Richtung hin 2 bis 3 Stunden gemacht hat, daß sie sich in der Nacht, und vor Kälte erstarrt, den Feuern des Feindes genähert hat, die sie für die der französischen Armee hielt, und so umzingelt, wird sie aufgehoben worden sehn. Durch diesen schrecksichen Brethum mussen werloren haben. Es geht das Gerücht, daß sich der Divisionsgeneral nicht bei seiner Colonne befand und für sich allein marschirt war.

Nachbem die ganze Armee den 28. Morgens hinüber gegangen war, bewachte der Gerzog von Belluno den Brückenfopf auf dem linten Ufer. Der Gerzog von Reggio und hinter ihm die ganze Armee fland auf dem rechten Ufer.

Nachdem Borisow geräumt worden war, standen die Dünas Armee und die Armee von Bolhynien mit einander in Berbindung. Sie verabrebeten einen Angriss. Den 28. bei Tasgesanbruch ließ der Herzog von Reggio dem Kaiser melden, daß er angegrissen sei; eine halbe Stunde darauf wurde der Herzog von Belluno auf dem linken User gleichsalls angegrissen. Die Armee griss zu den Wassen. Der Herzog von Elchingen marschirte dem Herzog von Reggio nach, und der Herzog von Treviso (Marschall Mortier) hinter dem Herzog von Clchingen. Das Gesecht ward hisig, der Feind wollte unsere rechte Flanke überstügeln. General Doumerre, Commandant der 5. Kürassierbivision, die zu dem 2. an der Düna stehenden Corps gehörte, besahl dem 4. und 5. Kürassierregimente in dem Augenblicke anzugreisen, wo die

Weichfel-Legion in bem Walb handgemein warb, um bas Centrum bes Feinbes zu durchbrechen, ber geworsen und in die Flucht geschlagen wurde. Diese braven Kürassiere durchbrachen nach und nach 6 Infanterie- Carres, und schlugen die feinbliche Cavallerie, die ihrer Infanterie zu Hülfe fam, in die Flucht. 6000 Gefangene, 2 Fahnen und 6 Kanonen sielen in unsere Gewalt. Der Derzog von Belluno ließ seiner Seits den Feind nachdrücklich angreisen, schlug ihn, nahm ihm 5 bis 600 Gefangene ab, und hielt ihn auf Kanonenschusyweite von der Brücke entfernt. General Fournier machte einen schonen Cavallerieangriff.

In bem Gefechte an ber Berefina hat bie Armee von Bolschinien viel gelitten. Der herzog von Neggio wurde verwunsbet. Seine Bunde ift nicht gefährlich; er hat einen Schuß in die Seite bekommen.

Den Tag barauf, ben 19. blieben wir auf bem Schlachtsfelbe fiehen, wir hatten zwischen zwei Straßen, ber von Minöf und ber von Wilna zu wählen. Die Minöfer Straße führt mitten burch einen Wald und unbekannte Moräste. Die Armee hätte bort unmöglich Nahrung sinden können. Die Wilnaer Straße hingegen läust durch sehr gute Gegenden. Die Armee, ohne Cavallerie, schwach an Munition, vom 50tägigen Marsche fürchterlich ermüdet, ihre Kranken und Verwundeten von so vielen Gesechten nachschleppend, hatte es nöthig, zu ihren Magazinen zu kommen. Am 30. war das hauptquartier in Plessenice, am 1. December in Schliary und am 3. in Molodetschno, wo die Armee ihre ersten Transporte aus Wilna erhielt.

Alle verwundeten Offiziere und Soldaten, und Alles, was auf bem Marsche hinderlich seyn konnte, Bagage zc. hat seine Richtung auf Wilna genommen. Daß die Armee nothig habe, ihre Disciplin wieder herzustellen, sich wieder zu ers holen, ihre Cavallerie wieder beritten zu machen, und sich

wieber Artillerie und anbere materielle Bedürfniffe zu verschaffen, ift bas Resultat ber eben gemachten Schilberung. Ruhe ist ihr bringenbstes Bedürfnis. Die materiellen Bedürfnisse und die Pferbe langen an. General Brouffier hat bereits in verschiedenen Depots über 20,000 Remontepferbe. Die Artillerie hat bereits ihren Berluft wieber erseht. Generale, Offiziere und Solbaten haben viel von Strapazen und Hungersnoth gelitten, Viele haben durch Berluft ihrer Bferbe, Einige durch die im hinterhalt aufgestellten Kofaken ihre Bagage verloren. Die Kosaken haben sehr viele einzelne Leute, Ingenieurs-Geographen, die Positionen aufnahmen, und verwundete Offiziere, die unvorsichtig marschirten, die sich lieber Gesahren aussehten, als ruhig mit dem Transporte marschiren wollten, gesangen genommen.

Die Berichte ber Generale, welche bie einzelnen Corps commanbiren, werben bie Offiziere und Solbaten, bie sich am meisten ausgezeichnet haben, und bie umftanblichen Nach-richten von allen biesen bentwürdigen Ereigniffen zur Kenntenig bringen.

Bei allen Bewegungen marschirte ber Kaifer beständig mitten unter seiner Garbe, die Cavallerie wurde von bem Marschall, herzog von Istrien (Bessiers) und die Infanterte
von bem herzog von Danzig (Lefebvre) commandirt. Se.
Majestät war mit dem guten Geiste, welchen die Garde bewies, sehr zusrieden, sie war stets bereit, sich dahin zu begeben, wo es die Umstände erheischt haben würden, aber
die Umstände waren stets von der Art, daß ihre bloße Gegenwart hinreichend war, und daß sie nicht in den Fall kam,
sich in ein Gesecht einzulassen. Der Fürst von Neuschatel,
der Oberstmarschall (Duroc), der Oberststallmeister (Caulincourt) und alle Abjutanten und Militärbeamten des kaiserlichen Hauses haben Se. Majestät beständig begleitet.

Unfere Cavallerie hatte folden Mangel an Pferben, bağ

man bie Offiziere, benen ein Pferd übrig geblieben war, vereinigen konnte, um 4 Compagnien, jede von 150 Mann, baraud zu bilden. Die Generale thaten babei Capitans- und bie Offiziere Unteroffiziers-Dienste. Diese heilige Escabron, unter Commando bes Generals Grouchy und ben Befehlen bes Königs von Neapel, verlor ben Kaifer bei allen Bewegungen nicht aus ben Augen. Se. Majestät haben sich nie ges fünder befunden.

- (30) Johann Baptift Julius Bernabotte, gegenmartig Rarl XIV. Johann, Ronig von Schweben und Rorwegen, ift geboren gu Bau in Frankreich ben 26. Janner 1764, Sohn eines Rechtsgelehrten. 1780 trat er in ben Militarftand und flieg burch ausgezeichnete Talente ichnell von Stufe ju Stufe. 1796 war er bereite Divifionegeneral. 1798 wurde er Befandter ber frangofiften Republif gu Bien, bas er wegen eines Tumultes ichnell verließ, ber wegen Musftedung ber breifarbigen Fahne im Gefanbtichaftebotel entstanb. 1804 wurde er Marichall , 1806 Fürft von Bontes Corpo. 1810 mablte ibn nach bem Tobe bes ichwebifden Rronpringen Rarl August ber ichwebische Reichstag gum Thronfolger, und er fam im October bes 1. Jahres gu Belfingor an und mußte fich balb bie Liebe bes Bolfes und bes Ronige Rarl XIII. zu gewinnen. 1814 nahm er gewichtigen Untheil an bem Rampfe gegen Napoleon und erwarb im Rieler Friedensichluffe ben 14. Janner 1814 Mormegen für Schweben. Den 5. Februar 1818 folgte er feinem Aboptiv= Bater Rarl XIII. in ber Regierung. Geine Gemablin Gugenia Bernharbine ift eine Tochter bes Raufmanns Clary in Marfeille und wurde ben 21. August 1829 gur Konigin von Schweben gefront. Rarl XIV. ftarb 1844 und fein altefter Sohn folgte ibm ale Defar I. auf bem Throne.
- (11) Joadim Murat, 1771 ju Cohors in Frankreich ges boren, Sohn eines Gaftwirths; er wiomete fich unter ber

Revolution bem Militärstanbe, war 1796 Napoleons Abjutant in Italien, heirathete bessen Schwester Karvline, ward 1804 Neichsmarschall, Großabmiral und französischer Bring, 1806 Großherzog von Cleve und Berg, 1808 König von Neapel, und flatb ben 13. October 1815, burch ein neaposlitanisches Kriegsgericht zum Tobe verurtheilt.

(31) St. Selena. Diefe Infel, Rapoleons Berbannungeort, liegt im 15° 5' fubl. Breite, einsam in ber Mitte bes weftlichen Oceans, 2700 Buß über bem Deere, hat ei= nen Umfang von 12, in ber größten gange 5 und in ber größten Breite 4 Stunden. Gie ward ben 22. Dai am St. Belenentage von ben Bortugiesen entbedt und nach biefer Beiligen genannt. Da man auf ibr nur Schilbfroten und Scevogel fant, verfetten bie Portugiefen vierfußige Thiere und Geflügel babin , machten Unpflanzungen und faeten berfchiebene Gamereien aus, legten aber feine Dieberlaffung an , fonbern bauten bloß eine fleine Rirche in bem fogenannten Ravellenibale. Bu mehren Dalen ließen fich Curopaer auf biefer Infel nieber, wurben aber immer wieber vertrieben. Endlich festen fich bie Sollanber feft. 1650 erhielt bie englijch.oftindifche Compagnie biefe Infel von ben Gollanbern gegen Abtretung bes Borgebirges ber guten Soffnung. Die Bollanber nahmen fie wieber 1673 burch überrumpelung, aber im nämlichen Jahre eroberten bie Englander fie von Meuem und fie blieb feit biefer Beit in ihren Ganben. Die Infel besteht aus Bafaltfelfen, bie in vielfältigen Richtungen gewunden, fonberbar gefluftet und von fleinen Thalern burchichnitten find. Que ber Ferne ericheint fie ale eine fdwarze, taufenbadfig gerfpaltene Felfenmaffe, in ber Rabe aber zeigt fich bas tropifche Pflanzenleben in feiner gangen Berrlichfeit; bas Elima ift icon; ber beiterfte Simmel, ber fich nur in ber fublen Sabresgeit bes Juli und Muguft gu= weilen bewolft, fein anderer Wind als ber erfrifchende be-

ftanbige Oftpaffat, und weber Orfane noch Erbbeben, ober irgend eine Naturericutterung ber tropifden Bone beläftigt biefe Dieberlaffung. Das fuge Baffer ift febr gut und gefund. Die Offindienfahrer bringen eine Menge von Bagren nach St. Beleng und man finbet bie Raufmannslaben mit oftinbifden und europäischen Baaren reichlich verfeben. Die Infel bat gegenwärtig über 500 Ginwohner. Die einzige Stabt , Jamestown , liegt im Bintergrunde einer berrlichen Bai in einem fcmalen, fich fanft erhebenben Thale, bas ungefähr eine Biertelftunde lang und auf beiben Seiten mit hoben Bergen eingefaßt ift. Das Bange befteht aus vier gepflafterten Strafen. Die Baufer haben glatte Dacher und Gallerien. Man pflegt bie Reife von St. Belena nach England in 8 bis 10 Bochen zu machen, mabrend man jeboch umgefehrt auf einer gang anberen und langeren Linie fchiffen muß. Begen feinbliche Landungen ift St. Belena nicht nur burd bie boben Welfen und bie beftige Branbung gefdutt, fonbern es find auch auf ben bornehmften Buntten Batterien und Bollwerfe angelegt.

# Register.

Erfte Abtheilung.

| Pie französische Aevolution.<br>(Zeitraum 1789—1795.)             | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Erfter Ubichnitt: Urfache und Entfteben ber frangofifchen Re-     | Othe  |
| polution                                                          | 1     |
| Bweiter Abschnitt: Die Nationalversammlung, Emigration.           |       |
| Flucht und Gefangennehmung bes Konigs und seiner Familie          | 6     |
| Dritter Abichnitt: Unfang bes Revolutionsfrieges, Aufhebung       |       |
| bes Ronigthums, Schreckenszeit                                    |       |
| Bierter Abichnitt : Siege ber Republifaner. Der Konigsmorb.       |       |
| Sturg ber Schreckenstegierung                                     | 14    |
| Zweite Abtheilung.<br>Napoleon Bonaparte.                         |       |
| (Zeitraum 1795—1800.)                                             |       |
| Erfter Abichnitt: Auftritt Mapoleons. Rrieg in Italien und        |       |
| Deutschland. Friede zu Campo Formio                               | 18    |
| 3meiter Abidnitt : Gewaltmagregeln in Frankreich, Erpebition      |       |
| in Egypten. Napoleon erfter Conful                                | 21    |
| Dritter Abichnitt: Ruffifch - öfterreichischer Feldzug in Stalien |       |
| und Deutschland. Napoleone Biebererscheinen bei ber Armee         | 24    |
| Bierter Abschnitt: Schlacht bei Marengo. Republikanifirung        |       |
| Staliens. Schlacht bei Bobenlinben. Baffenftillftanb              | 26    |

#### Dritte Abtheilung.

#### Mapoleon I. , Kaifer der frangofen, Konig von Italien.

| (Zeitraum 1801—1805.)                                                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erfter Abichnitt : Friede zu Luneville, Conclave gu Benebig                                                            | 29    |
| 3meiter Abschnitt: Napoleon erster Conful auf Lebenszeit. Friebe zu Umiens. Berschwörung gegen Napoleon                | 31    |
| Dritter Abschnitt: Frankreich ein Raiserthum. Das Ronig-<br>reich Italien                                              | 34    |
| Bierter Abschnitt: Rrieg gwischen Frankreich und Ofterreich,                                                           |       |
| erfte große frangösische Invasion in Öfterreich                                                                        | 35    |
| Fünfter Abschnitt: Wien zum ersten Male in ben hanben ber Franzosen                                                    | 38    |
| Sechster Abschnitt: Schlacht bei Austerlit Friede zu Preßeburg                                                         | 42    |
| Bierte Abtheilung.                                                                                                     |       |
| frankreich und der Aheinbund.                                                                                          |       |
| (Zeitraum 1806—1810.)                                                                                                  |       |
| Erster Abschnitt: Abmarsch ber Franzosen. Stiftung bes Rhein-<br>bundes ,                                              | 46    |
| 3meiter Abidnitt Preußisch frangöfischer Rrieg. Schlachten bei Bena, Eylau und Friedland. Frangösische Befignahme Ber- |       |
| lins. Friede zu Tilfit                                                                                                 | 49    |
| Dritter Abschnitt: Usurpation und Rrieg auf ber pyrendischen halbinfel. Congreß zu Erfurt                              | 53    |
| Bierter Abichnitt: Rrieg swifchen Ofterreich und Frankreich.<br>Schlacht bei Regensburg. Rudjug ber Ofterreicher       | 56    |
| Fünfter Abichnitt: 3weite frangoffiche große Invafion in Ofter-<br>reich und Befignahme Wiens                          | 59    |
| Sechster Abschnitt: Aufhebung bes Rirchenstaates. Schlachten                                                           |       |
| bei Afpern und Bagram                                                                                                  | 62    |

### \_ 252 \_

|            | mahrend ber Unwefenheit ber Frangofen                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>.</u> ! | Achter Abschnitt: Friede zu Bien , Abzug ber Frangofen                                                                  |
|            | Fünfte Abtheilung.                                                                                                      |
| )          | Pas große französische Reich. (Le grand empire français.)                                                               |
|            | (Beitraum 1810—1812.)                                                                                                   |
| -          | Erffer Abichnitt: Napoleons Ginrichtungen in Frankreich, beffen Bermahlung mit ber kaiferlichen Prinzeffin Marie Louise |
|            | 3meiter Abichnitt: Schwebische Thronveranderung. Geburt                                                                 |
|            | bes Königs von Rom                                                                                                      |
| 7          | Dritter Abschnitt: Fortsegung bes Rampfes in Spanien                                                                    |
|            |                                                                                                                         |
|            | Sechste Abtheilung.                                                                                                     |
|            | Die frangofen in Aufstand.                                                                                              |
|            | (Zeitraum 1812.)                                                                                                        |
|            | Erfter Abichnitt: Ruffifch frangofischer Rrieg. Die große                                                               |
| 7          | Armee                                                                                                                   |
| 7          | 3weiter Abschnitt: Fortschritte in Rufland, Schlacht an ber Moskma                                                      |
| •          | Dritter Abschnitt : Besehung von Moskau, in beffen Flammen                                                              |
|            | Rapoleons Gludftern erbleicht. Abzug von Mostau                                                                         |
| 8          |                                                                                                                         |
| 8          | Bierter Abidnitt: Rudena ber frangofifden Armee, Offenfipe                                                              |
| 8          | Bierter Abschnitt: Ruckzug ber frangofifchen Armee. Offenfive ber Ruffen                                                |
| 8          |                                                                                                                         |

## Siebente Abtheilung. Pie Verbündeten.

| (Zeitraum 1813.) Seite                                          |
|-----------------------------------------------------------------|
| Erfter Abichnitt: Rriegeichauplag in Sachfen. Ruffifch.preußi.  |
| fche Alliang. Schlachten bei Lugen und Baugen 97                |
| 3weiter Abichnitt: Ofterreichs Beitritt gur ruffifchepreußifden |
| Mliang, Offenfive ber Berbunbeten. Schlacht an ber Ragbach 103  |
| Dritter Abschnitt: Sturm auf Dresben. Rudzug ber Berbun-        |
| beten nach Böhmen. Schlacht bei Groß: Beeren 106                |
| Bierter Abichnitt: Schlacht bei Rulm, erneuerte Offenfive bes   |
| großen verbunbeten heeres                                       |
| Fünfter Abschnitt: Schlacht bei Dennewis, Fortschritte ber      |
| Berbunbeten in Norbbeutschland                                  |
| Sechfter Abschnitt: Bayerne Beitritt gur großen Alliang, Bor-   |
| bereitung zum entscheibenben Schlage in ben Ebenen von          |
| Leipzig                                                         |
| Siebenter Abschnitt: Bolferschlacht bei Leipzig, Rudzug ber     |
| frangöfischen Armee                                             |
| Achte Abtheilung.                                               |
| Kataftrophe des grofsen frangofifden Reides.                    |
| (Zeitraum 1813—1814.)                                           |
| Erfter Abschnitt: Schlacht bei Sanau, Auflösung bes Rhein-      |
| bundes                                                          |
| 3meiter Abschnitt: Rheinübergang ber Berbunbeten. Schlacht      |
| bei Bittoria, Rudtug ber Frangofen aus Spanien 127              |
| Dritter Abschnitt: Fortschritte ber Berbunbeten in Frankreich,  |
| vergeblicher Berfuch eines Aufgebotes in Maffe 130              |
| Bierter Abschnitt: Schlacht] bei Brienne und La Rothiere.       |
| Wiebervorbringen Napoleons, Congreß zu Chatillon 131            |
|                                                                 |

# **—** 254 **—**

| Seite                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|
| Funfter Abichnitt: Marich ber Berbunbeten gegen Paris.          |
| Schlachti bei Fere-Champonaise                                  |
| Sechfter Abichnitt: Schlacht bei Paris. Capitulation Mar-       |
| monts und übergabe biefer Sauptftabt. Napoleons Abbica-         |
| tion. Reftauration ber Bourbons                                 |
| Reunte Abtheilung.                                              |
| Die Kataftrophe des Kaifers Napoleon.                           |
| (Beitraum 1815.)                                                |
| Erfter Abichnitt: Raifer Napoleon auf Elba. Congreß in Bien.    |
| Biebererscheinen Napoleons in Frankreich 142                    |
| Bweiter Abschnitt: Napoleone rafche Fortichritte in Frankreich. |
| Seine Unkunft in Paris. Das Maifelb 144                         |
| Dritter Abschnitt: Begebenheiten in Italien. Murate Berrath     |
| und Sturg                                                       |
| Bierter Abschnitt: Rriegeschauplag in Belgien. Schlacht bei     |
| Ligny                                                           |
| Funfter Abschnitt: Entscheibenbe Schlacht bei Baterloo. Rie-    |
| berlage und Flucht ber Franzosen                                |
| Sechfter Abschnitt: Gefecht bei Iffy. Biebereinnahme von Da-    |
| ris. Napoleons zweite Abbantung. Capitulation und Abfahrt       |
| nach St. helena. Der zweite Parifer Friebe 154                  |
| \$ d) lufs.                                                     |
|                                                                 |
| Napoleon auf St. helena und beffen Tob                          |
| Mnhang                                                          |
| Der herzog von Reichftabt                                       |
| Freundschafts. und Defenfiv : Alliang : Tractat zwischen ben    |
| Sofen Bien und St. Petersburg 170                               |
| Freundschafts. und Defenfiv-Alliang. Tractat gwischen ben Bo.   |
| fen von Wien und Berlin                                         |

### \_\_ 255 \_\_

| Seite                                                      |
|------------------------------------------------------------|
| Friedens-Tractat zwischen Ofterreich und feinen Mirten mit |
| Frantreich                                                 |
| Abbitioneller Artifel                                      |
| Die übertragung ber Leiche Napoleons von St. Belena nach   |
| Paris                                                      |
| Die neuefte frangofifche Thronveranberung 212              |
| Das Saus Orleans und bie jegige konigl. Dynaftie berfelben |
| in Frankreich                                              |
| Erlauternde Unmertungen gu ben im Buche vortommenben       |
| Roten, und gwar: Lettres de Cachet Sienes, G. 3.,          |
| Graf Mirabeau, D. G. B. R., Graf Baftille                  |
| Bailly, J. S Maria Untoinette Jakobiner Re-                |
| publikanischer Ralenber Robespierre Marat                  |
| Petion Danton Lucian Bonaparte, Fürft von Ca-              |
| nino. — Talleyrand. — Fouche. — Joseph Bonaparte,          |
| Graf von Survilliers Pichegru Carnot Jofe-                 |
| phine, Raiferin ber Frangofen Pauline, Fürftin Bor-        |
| ghefe Berthier Lubwig Bonaparte, Graf von St.              |
| Beu Die Marichalle Napoleons hieronimus Bona.              |
| parte, Fürft von Montfort Moniteur Anbreas                 |
| Sofer Carbinal Feich Großes frangofifches Reich            |
| Bulletin von Molobetichno Bernabotte Murat                 |
| St. Belena                                                 |
| ·                                                          |

Österreichische Nationalbibliothek

+Z178854206

